



<36611667800015

<36611667800015

Bayer. Staatsbibliothek

Jool 101

Hist. nat. hogsum enimale) Classis W. Pifres. 326.

. Lool- 199.

Philipp Cavolini's, Mitgliedes mehrerer Atabemicen,

Abhandlung

aber bie

# Erzeugung der Fische

und

der Rrebfe.

Mus bem Stalianifden überfest.

M i t

Anmerfungen berausgegeben

bon

E. A. W. Bimmermann, Sofrath und Professor in Braunichmeig.

Mit drei Rupfertafeln.

Berlin, 1792. In ber Boffifden Buchhanblung.



## Borrede.

Co grofies Berbienft um bie Daturgefchichte man auch benen Schriftitellern einraumt, welche bie ers fraunliche Summe ber bis jest befannten Raturpros Dutte, vermittelft gemiffer festgefesten Charaftere, in Orenung ftellen und fur und überfebbarer machen : fo ftebt bennoch ber Werth neuer, bebeutenber Enti bedungen in biefer ABiffenfchaft, ungleichen bas Dachfpuren und Reftfegen : wichtiger beftrittener Mabrheiten, um mehrere Gtufen bober. Bei fes nem Bufammenreiben ber Maturalien, bei bem Muf. führen eines funftlichen Onftems, taffen fich gwar allerdings große Remitniffe und große Sagacitat geis gen; auch wird burch eine grundliche inftematifche Heberficht bas gange Stubium ber Raturmiffenichaft febr erleichtert. Inbef giebt es bennoch biefer Biffen fchaft einen weit erhabneren Genichtspunft; es orb. net fie unter bie erften, ben Geift erhebenben Rennts niffe; es macht fie enblich fur bie Gocietat viel nufe barer: wenn man barin bie großen Befege ber Das tur ausfundig ju machen fucht, ibre wichtigen Dbas gange Bellfunbe?

Je bunfler, je vermidelter aber bie Datur ein wichtiges Dhanomen au Stanbe bringt, befto großere Achtung verbienen bie Danner , melde fich nicht aue rudfcbreden laffen, ibr mubfam nachaufperen, felbit wenn ihre Arbeiten nicht ftete mit bem gluctlichften Erfolge gefront merben. Reine große Operation ber Matur fteht ifolirt; fie ift ftete auf bas mannigfaltig. fte mit anbern verfchwiftert .:: Daber fibren folche Unterfuchungen, verfehlten fie auch ibren bireften 3med , oft ju merfmurbigen neuen Babrbeiten, bie tor Entbeder vielleicht nicht von weitemt abnbete. Leuwenhoets Saamentbierchen, Buffons und Deeb. Dame belebte Entwickelungeftoffe, fieht gwar jest nies manb mehr mit ben Mugen und ber Borliebe ibret Urheber an; allein fie gaben nicht nur Unfaß ju meis terem tieferen Forfchen, fonbern fie zeigten une ploge lich eine neue populofe Belt, nehmlich bie unere fcopfliche Manniafaltigfeit ber Infufions, und Caar menthiere, Rubren bingegen folde mubfame unb finnreiche Rachforichungen wirflich naber ju bem inmeren Birten ber Marur, und Beigen fie überbies babei heine Phanomene, fo wird bas Berbienft bas burch offenbar verboppelt.

#### Borrebe.

In biefer Rudficht bat, bas bier überfest gelie ferte Werf bes Berrn Cavolini .) unverfennbare Borguge. Es liefert eine große Ungahl eigener, muß. famer Untersuchungen und fcharffinniger Bemertungen über bie Entftebung und Bilbung bes Thieres überhaupt, und lehrt uns jugleich bebeutenbe, bies ber nicht gefannte Debenmabrheiten. Bir erhalten einen vorzüglichen Bufas ju ber Unacomie ber Sifche und Rrebfe; wir lernen bier zwei mabre 3mitter fene nen, und wir finden endlich, bag bie geheimnifvolle lebre ber Beugung mehrere fcone Muffchluffe befome men bat. Gelbft biejenigen lefer, welche nicht mit ber Theorie ber Evolution ober ber Reime übereins ftimmen, werben bier einen Schaf michtiger Bemer. fungen finben, bon benen ihre eigenen Theoricen mane ches entlebnen tonnen. Dir find mehrere berfelben wöllig gleichgultig; benn ich geftebe, baf ich von ber plaftifchen Rraft ber Alten ober bem Bilbungetriebe ber Deueren eben fo menig verftebe, wie von ber Eine fchachtelung ber Reime. Inbef gebe ich gern ju, baß jener uns, nach bem mas wir taglich beim Dies bermachfen irgend einer thierifchen Gubftang feben, willfommner icheint; und bag mir auf ber anbern Seite bie fo perrufene unbenfbare Rleinbeit ber eine gefchachtelten Reime gang und gar fur feinen gultis gen Einwurf gegen bies Onftem gilt, ba er auf meis ter nichts, als auf unferer Unfabigfeit fich bergleichen vorzuftellen ober bergleichen ju begreifen, berubet. Bas begreifen wir benn in ber Datur mirtlich richtia?

. Unfer Berfaffer hat aber noch uber bies alles ein nicht gemeines Berbienft um bie Naturgeschichte. Er zeigt eine febr beurtheilenbe Renntniß ber Alten,

Memoria fulla generazione dei Pesci e dei Granchi; di Filippo Cavolini, Socio di varie Accademie. In Napoli 1787.
 (e 1789) 410.

#### Borred &

Er zeigt wie tief Ariftoteles bereits in die gehetinnis bolleiten Wirdungen ber Natur eindrang, und wie oft Reure, felbft von großen Kenntniffen und großem Angen, diesen außerobentlichen Mann verkannten: Es ift hin und wieder tinangenehm, daß ber Verfaffer oftwiels eine langweilige Methode gewählt dac, feine Erfahrungen angusciorn. Gern hatte ich biese keinen Ungutnehmilicheiten beim Durchfeben der Ulederfigung abgedrats allein die Materien waren oft leberfehung abgedrats allein die Materien waren oft leftig ist ichweitig und von dem Ausbrucke zu genau abhängend. Ich ites daber zuweilen felbit kleine Wiederholungen steben, um den Sinn nicht zu verschlein.

Indef find bennoch verschiedene Musbrude bet bem Berfaffer wirflich fcmantend ober zweibeutig; und fonnten feicht ju Difbeutungen Unlag geben. Befonders techne ich bieber Die in verfchiebenen Stellen, oft in gleichem, oft in verfchiedenem Ginne gebrauchten Muebrucke: ovaii, matrici, und uteri. Cierftecte, Gierheutel und Bebarmucter. Dur aus Werfeben babe ich bies nicht in einer Dote gur 50 unb 52ften Geite angemerft, und bole es baber bier nach. Oftmale j. B. G. 50 bei ben fnorpeligen Rifdjen (ebemaligen Amphibien) find die beiben erfteren Musi brucke, mie Berr Cavolini felbit bier fagt, gleichgele tenb : weiterbin aber wieber nicht, und es mare baber fein geringer Borgug bes Buches gemefen, menn Bere Cavolini auf einer befonderen Rupfertafel bie meiblis chen Bengungetheile eines bartgratigen Rifches, nes ben benen eines fnorpeligen, gezeichnet geliefert batte: Gine fchone Erlauterung bieruber giebt Berr Dr. Schneiber in feiner fchagbaren Ueberfegung bes Monroffchen Berfes. Dafelbft wird auf ber gweb ten Rupfertafel nicht nur bie fonberbare Bilbung ber weiblichen Beugungetheile bes Rochens febr beutlich abgebilbet, fonbern in ber Erflarung biefer Sigur

Description Chargh

giebt B. Dr. Coneiber G. 108 noch genauere Mache richt von ber von forengini bei bem Rodien fo genanns ten Gebarmutter, bie auf einem Beutel oberbalb bet mirflichen Bebarmutter feitmarts bes Gierftoches liegt,

und wogu ber Sallopifche Bang führt.

3ch babe feinen Zweifel, baß Berr Cavolini oft bon biefem Rorper bes forengini unter bem Damen, Mutter, rebet; boch habe ich ben Berfaffer bese balb befragt, und merbe, fobalb ich bie Untwort bon ibm erhalte, bei einer Fortfegung feiner Arbeiten, bieruber bem lefer Bewiffeit geben. Es thut mir ubrigens leib, baß ich nicht jebesmal ben Stalianischen Damen bingufdrieb; &. B. & 39, mo im Deute fchen Gierftod ftebt, bat ber Berfaffer ftete mirt. lich ovario, wie bies auch gewohnlich in ber Uebere fetjung ber Sall ift.

Bu ber 73ften Geite erfuche ich ferner, folgenbe Dote bei Belegenheit ber Fortpflangung bes Hales,

ber Doce bes Originals beigufügen.

Die Ungewißheit in Rudficht ber Fortpflangung bes Males ift mohl burch bie Thatfachen gehoben, Die Serr Dr. Bloch in feinem parzuglichen Berte uber Die Rifche ges fammelt hat. Mus biefen folgt, bag ber Mal wirflich les bendig gebarend ift; benn bies haben nicht nur alte, erfahrne Rifcher bezeugt, fonbern verschiedene genane mis Proftopifche Untersuchungen ftimmen hiermit aberein. Benn baber auch einzelne Raturforicher, g. B. ber berühmte Das nifche Muller, Gier im Male fanden, fo beweift bies nur, bag, um lebenbige, vollig entwidelte Junge ju finden, ber Beobachter ju fruh tam. Much ftimmen Die bort angeführe ten Beobachtungen bes Charleton, Elmer und Sabiberg hiermit überein, befondere ba erfterer eilf junge Male in Der Gebarmutter mirflich vorfand. Onomaftic. p. 154; und S. Bloch einlandifche gifche, III. C. 13 und 14.

Muf ber gaften Geite ftebt bie Dote über bas Softem bes berühmten Rofa am unrechten Orte; fie gebort ju G. 102 u. f. Bunbert man fich auf ber einen Geite, wie Berr Cavolini ben gebensdunft

#### 23 prrebe.

bes No fa fo uberall gut finden weiß, so muß man boch auf der andren gesteben, daß ihm mehrere Phot womene, besonders aber selbt bie Zugung, dier nicht gang ungünstig zu senn scheinen, ob ich gleich dadurch bet weitern nicht alle Zweisel baguegen gehos ben alaube.

herr Cavolini wird feine Untersuchungen web ter fortibren, und auch biefe werde ich febann überfest zu liefern suchen, besonbers ba ich von ihm mehpere Aulase au feinen Werten erwarte.

Braunfchweig, im April 1792.

E. A. 2B. Zimmermann.

### Einleitung.

urch bie Beobachtung berjenigen Thiere, beren Gier nur erft befruchtet werben , nachdem fie ben Leib ber Mutter pere Taffen baben, ift mehr Licht über bas Guftem ber Erzengung ber Thiere und bes Menfchen verbreitet, ale burch bie banfis aen Berfleifdungen lebenbiger Thiere, burch bie Unterfuchung menfchlicher Rorper und burch bas tiefe Dachbenten ber Mhis lofopben. Cobald man anfing, biefe Thatfachen, bie fich por ben Mugen bes Menfchen gutrugen, philosophisch in bes banbeln, murbe nicht nur bas Suftem ber Boreriftens ber Reime bewiesen, fonbern fie beftatigten gu gleicher Beit eine andere miffenschaftliche Bahrheit, nehmlich bie , baff mir son den naturlichen Dingen nur gerade fo viel miffen, als wir beobachten tonnen : weil jebes Ding fur fich beftebt und mir in ben innern Grund feines Dafenns mit unferm Berftanbe nicht eindringen tonnen. Dan batte es bemabe ganglich aufgegeben, je gu einer fichern Erfenntniß über biefen Dunft ber Erzeugung ber Thiere fommen zu tonnen, weil man als Regel feftgefest batte, baf überhaupt bei lebenbigen Thies ren die Befruchtung nicht außerhalb bes Rorpers ber Dutter worfich gebe. Und bennoch mußte jebermann, baf bie Ums whibien, und namentlich bie Frbiche, biefes Privilegiums gee

nießen; bem jur-Begattungegeit wird bei biefen bad Deitsolekta; sean par zesganimgesen into ost vieta osa zezenda den vom Manaden amfaßt, und fo (divertide) befruchtetchen vom Nedamaren umfapt, nuv de (ausprinus) orteinerset. Den Histologien war die Eindeckung aufbehalten, daß bei Der Phuloboben war die Streickland alles enkalten, was zu einer ver Emplangung vie eire juval aues emvanen, was die einer Volkkommung Frucht gehört, und daß folglich der tradimische voutommun gruss gegort, and out pugned of munntiche Game fen Drag him geime hingsfest, feaben ihm allein Soame ren sorgan zum neune gnigareit, ponoren upen aueine bas gebensprincipum glebt, burth besten Europeleiung er bas vos ervensprincipium pros, suris seinu summenung er cas Jiel frinck Wacherbumb erreichen kann. Seiderm ich die Reibe ber gu biefem Softem gehbreiben Thaffachen lad, und weine ver pu vielen Sollen gegorenven ananjauren ian, und betrachtete, wie viele undsliche Folgen, für die Millfemschaften petragiere, mie viet nuginije grugen jui vie Zoigenigagten barante ich vor Begliebe, varaus gegoger wervern commen, vraume 113 vor 20egterde, sie wo mbhlich auf ein anderen Thieraefoliecht ausgubeihren. 340 pought von mit om anneten winerneimen nanganehmen ale in are vours, who we arequire may an account alo m or other control of the control o oer xus ansenn uspen, we were an account on the continuence with which beiden militer, and bei manniche eine Sopper with the first of the continuence in the continuence with the continuence in the contin andtroduct, nicht fo leicht Statt finden fann. macripulate, alies to lends script finden continued being roads mich baber ju ben (eigentlichen) Bischen; benn nach bein, road many owner ha ven (eigenenwen) Singen; venn uaus orms, roos man von shrett maßte, hatten fie keine dußeren Zengungs mun oun junen mager, gurren je centr augera grogungsf Berfrudge : Die Befrindrung fointe also nicht ausere, all andersands one rectionalists counte also made worth. and war es aver aucennungs, out ne ju oriem museu gemeine foatflich befrägen; bent man fand bei ben berfaltebene Jen punquincy ventragers; vents man fant det gen venturerenn gen gen biribbeen verfchlebente Afelte, die zu nichte anderen, als gie strumen vermieserne abeits, ore än niege anserina, am ga. Frestging befrinnis fron fonnten. Das gerlangen, bie ign. Erzeugung ortumme fron ronnten. Das Bertangen, or uter und Moffe ber Erzeugung bei folden Lieme gumen nere nuoum ori mir minter frebe 3u, de 100 m ura entere de Corfefficierte, forvoss possible (oppficie, all communication semivoor in flere Geständis ihrer vinge immireke fand, were ein stere Gestândis ihrer vinge immireke fand, were ein stere Gestândis ihrer vinge immireke fand, were ein stere Gestândis ihrer vinge immireke fand, were de stere de fan de fa roever em cares Geständnis ihrer plagen maniferen samt oder aber duntscheftige Maradoden, pp. met inne ent ouerschiefige Garaboten, im bern weren eine gefinder Menschenferfand, im die inne weren eine gefinder Menschenferfand, im die inne weren eine partier General weren gestellt der der geschen geschalt gesche geschen geschen geschen geschen gesche geschen gesche ges POPULIUS anniogie nithig mar. Auffer aben orne guire con aber auch den wenig glacktichen gleich iche, daß beite intet, daß beite Unterfüchung ees uver and den wenig slacklichen Singles in State in the State in th Deet unrernadurig verffradt i Dem is four mer de de verffeat is de verffant is de Don metchem bifter Gegenftauf be re weiter bei betrefftich befrandelt war , Staderen en giefel binnen

bei ben Rifchen mobl nur beemegen überlaffen batte, weil die baju geborigen, ibm befannten Thatfacben ibm baju nicht binreichend ichieuen. Rach folden Betrachtungen fing ich an, bes Urift oteles Geschichte ber Thiere zu burchlaufen, um gu feben, wie weit fich bie Renntniffe ber Alten uber Diefe Thiere erftredt batten. Bu meiner Befriedigung und Bers munberung fand ich in biefem Berte unfern fo menia bearbeiteten Gegenftand fo philosophifd behandelt, baf ich nothmenbig gegen bie Menern aufgebracht merben mußte, bie bes fonbere bei ben Sifden jene von biefem großen Manne bes Alterthume vorgezeichnete Cpur verliegen. Dierburch ver-Ioren fie bie iconften philosophifchen Musfichten aus ben Mus gen, fingen bagegen bloß an, Die Ungabl ber Arten von biefen Thieren aufzugablen, ibre Unterfceibungezeichen gu bemerten und bie Bifche barnach in foftematifche Ordnung gu bringen. Db nun gleich bies auch febr gut ift, fo wird es boch auf die Lauge mibrig, und ift obne Philofopbie von menigem Duten. In ber That mußte bas Wert bes Griechifden Dbilofovben . auch ein Deifterwert merben, ba ein folder Dam alle feine Talente brauf manbte und feinen gangen Beobachtungegeift bagu aufbot, nicht blog bie bon Mubern entbedten Thatfachen au erlernen, fonbern jene erftaunliche Reibe eigener Erfabrungen, welche ibm bie grofmutbige Unterftubung Philipps und Alerandere reichen ließ, ") gebbrig gu benuten. ' Sch mage es nicht zu behaupten, bag bie Geschichte ber Rifche im Ariffoteles burch meine Bemubungen Licht gewonnen babe : benn ich febe , wie wenig meine geringen Talente und meine menige Geschicklichfeit im Observiren bagu im Stanbe finb. 3ch tann bloß fagen, bag ich gurveilen eine Thatfache in einen fo bellen Gefichtspuntt gefett babe, bag ich fie mit Grund als eine von mir felbft entbedte Babrbeit vertheibis aen tann. Unter biefe muß ich bie Entbedung gweier Rifche pom Gefchlecht ber bartgratigen gablen, Die ibrer Ratur nach

<sup>\*)</sup> Aelian, var. Histor. Lib. IV. Cap. 19. Plin. Hist. Nat. Lib. VIII. Cap. 16.

vollfommne 3witter find, in bem Ginne nehmlich; baf jebes Individumm die Organe und die Sabigfeit, bas gange Gies fchaft ber Erzeugung fur fich ju vollenden, in fich bat. Der mabre 3mitter, ber einmal bem großen Plato bagu biente "). in ben Denfchen die Urfache ber verfchiebenen gartlichen Bus neigungen gegen bas mannliche fomobl als bas meibliche Ges fcblecht gu erflaren, murbe von ben Raturforfchern fur ein Dirngefpinuft gehalten, und man bielt bie Schwierigfeiten. aber fein wirfliches Dafenn gur Gewigheit an tommen, fire fo groß, baß Brenne es im Jahr 1733 ben Phyfifern als ein hobes Droblem aufgab, Er fragt: An indubitate demonstrari possit in rerum natura genus aliquod animalium vere androgynum, id est, quod fine adminiculo maris sui generis ova in, et a se ipso foecundata parere, adeoque folum ex, et a fe ipfo genus fuum propagare possit? ") Diefent Problem haben weber die monftrofen Berbindungen beiber Geschlechter ber Rimber und Schafe Genuge geleis fet, noch bie Sifche ober bie Entbedung ber Blattlaufe, bie bis ine fiebente Gefchlecht fcmanger find; benn bie Forbes rung befteht barin, bag bie Bengungewertzenge von ber Ratur felbft in einem und bemfelben Individuum vereint fenn, und baß fie mit einander wirten follen. Bare diefe gegenfeitige Birfung nicht geforbert, fo wurde Rebis fo berühmte Ente bedung an ben Schneden bies Problem geloft baben. Dber wenn man endlich verlangt batte, bag bie Empfangniff ohne Birtung ber Bengungsorgane gefcheben follte, fo murben meine Entbedungen an ben Sornforallen, Sternforallen. Sertularien und anbern Meerpolypen bie Frage beautwortet Diefe Thiere werfen nehmlich ihre Brut aus, ohne baf man begreifen tann, wie in ben fo einfachen Rorpern ein Beugungegeschaft Statt baben fonne.

Bon ber Rlaffe ber hartgratigen Fifche glaubte ich gu einer andern Art gang verschiebner Thiere übergeben gu

<sup>\*)</sup> Plat. Gafimabl 3. G. 189 Stephanifche Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Breynius Act, Erudit p. ann. 1733. g. 170.

miffen, bie aber gleichfalls im Baffer leben, nehmlich gu benen, melche bon ben Miten Schaltbiere genannt merben. und welche die neuen Spftematiter ju ben Infetten gegablt bas Die Erzeugung einiger biefer Thiere, und befonbers ber Rrebfe, mar bon perfcbiebenen gelehrten Dannern anas tomiid unterlucht; aber bies mar nicht in ber gangen Huse behnung geschehen, welche bie wiffeuschaftliche Erfenntuig ihrer Erzeugung erforberte. Bei aubern Thieren biefer Urt, und befonders bei ben Bafferfrebien, batten fie entweder nichts gefeben ober ftatt ber Bahrheit Errthumer augegeben. Um alfo biefen Artitel ber Ergengung folder Thiere, Die nach Mirt ber angeführten Amphibien und Sifche außerhalb bes Rorpere fich befruchten , ju erflaren , muß man alle Theile, Die ju ihrer Erzeugung bienen, fennen lernen, und bie gegen. feitigen Wirtungen gufammen faffen. Daber perbinde ich mit meinen Beobachtungen über biefe beiben Rlaffen, nehmlich aber bie Bifche und fiber einige Umphibien, Diefe britte (ber Rrebfe) in Rudficht auf Die Art und Beife Des Erzengens,

Mis ich bei amei Rrebearten ben Dergang Diefer Dpes ration unterfuchte, zeigte fich mir ein Sattum, bas, weil es aufferorbentlich und nen ift. ben Raturforfchern nicht anbers 3mei Urten von Deerinfeften ale angenehm fenn fann. legen ibre Brut, bas eine innerhalb bes Rorpere ber ermabn. ten Rrebfe, bas andere außerhalb uber ben groffen Darm, Die Brut grabt fich ein und ftebt wie Burgeln im Rorper bes Rrebfes, von bem fie fich bis gur polligen Entwicklung nabrt. Cobald biefe Thiere, bie in ben Leib bes Rrebfes brangen, ibre Brut abfeben, gieben fie ben Tob bes Rrebfes, ber fie ernabrte, nach fich; und fo wird burch beibe Thiere bie eigenthumliche Erzeugung bes Rrebfes felbit erfdmert und aufgebalten. Alle biefe Thatfachen aufammengeftellt, machen bie Grundlage ju bem Raifonnement aus, bas ich jest bem Pub. lifum barlege. 3ch verlange feinen blinben Glauben, ber fich fur einen philosophischen Lefer gar nicht fdicte; mein einziger Bunfch ift, bag einer, ber bie Runft an beobachten gerftebt, felbft in ber Ratur basjenige wieber finbe, mas ich ergabit habe: benn wenn biefe Babrheiten, von benen ich ein robes Gemable entwerfe, einleuchtend genug find, so wird ein anderer eben bas Bergmigen empfanden, abacied bei ber Entdeckung derfelbei empfand; und bas meinige wird badurch unendlich vermehrt werben, wenn ich sehe, baß sie von einem andern viel weiter ausgefabet und vermehrt word ven sind. Die Erzeugung ber hartgratigen Bifche.

Meine Untersuchungen in Hinsicht bieses Artikels der Erszeugung, gingen zuerst auf Fische, die man, zum Unterschiede von den Enorpligen \*), hartgrätige nennt; denn da sie Sier

9) Mifsteles fwilte bie Geschlechter ber Filich, in Jewadore De. im ift eine Deite fine inter eine Gelaten glaimen benachte, und in erzegode, bie mit eine glaten glaimen abnehen Daut beiget find. Bolt bie erken, nehm glich die schwapzien, ein Geleit von barten und briegen Anofen baben, murben fie von den Miten auch vargräftige Rieden beiten wenten fielen bei bei eine beiten Bertalige Rieden gennntt; bie legten aber fnurplige, meil ber Beleit aus Anneyeln beiteht - Kriftorleieg ab volle von ben Unterschieben an bie unischen beien beiten beiben Debnungen ber Fische Getat finben, woson ber wöhrigte dem zur Wille beingen. Die dirigen barfman nicht als mahre Unterschiebe gnieben, wim bis fische bei weren in gann verfoiedne Kanffen un theiten. Wenn man bei ben bartgnatigen Fischen gaf die Auft in un Beise fiebt, wie fie der ben beite ber Bofischen meiter benegan; auf ben Um-

#### Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

legen, b. ft, abd unter Geftalt ber Eler Junge gur Wete beingen, fo tann man leicht bie Frage aufvorfen, wie in ihnen bie Befruchtung vorgebe? ob nehmlich innerhalb, ober außerhalb bes Kbrpers. Denn, obgleich bie Anatomie bersfelben an verschiedenen Individuen Theile zeigt, bie ein dop-

lauf bes Blutes in ben Riefern, Die unter ben Seitenmembra. nen bes Ropfes gans frei liegen und bie Stelle ber Lungen vere treten, auf Die Urt fich zu nabren, und auf ben Aortgang ber Berbauung tuerft im Dagen, nachber in ben Eingeweiben: fo mirb man finben ; baf fie ben Enerpligen Rifchen gleich finb : benn biefe machen mit ben fleinen Eloffebern bes Comanies und mit ben Geitenfloffen, Die oft febr verlangert find, alle nothige Bewegungen, um im Baffer weiter gu fommen. 3n Sinfict auf ben Umlauf bes Blutes, wird man bei ben fnorps ligen bas berg noch mit einem Ohre verfeben finben, mos burch es bas Blut empfangt, und es burch bie Morta ju bent Riefern treibt, Die tief im Rorper liegen. Diefe offnen fich bei ber Berfihrung bes Baffers, welches burch bem Mund eingeschludt ift, und bas BBaffer flieft burch einige Rigen, beren Rand fich mie Balveln offnet und folieft; fo baf fie fich im Gangen von ben Rifchen mit Anorveln bierin nicht unterfcheiben, nur bag bie Blatichen unter einanber verbuns ben, und alle Riefernbogen in ber Beripherie an ber außerften Bebedung befestigt finb. Die Berbanung endlich ift biefelbe, wie bei ben Sifchen mit Groten, burch auflbfenbe Gafte; benn ich habe im bem bautigen Dagen fleiner Saien (Squalus) bie Schale verfchludter Geetrebfe ermeicht und aufgeloft gefunden. Dies bemerfte ich auch bei vielen Arten Saien und Rochen. melde bie tablreichften Ramilien biefer Orbnung ausmachen. Diefe nicht geringen und gar nicht treibeutigen Grunde, weil fie aus ber Ratur ber Gache genommen find, batten uns boch nicht fo febr won ben Alten abmeichen laffen follen um bie fnorpligen Rifche unter Die Ordnung ber Umpbibien mit ju rechnen, wie Die Arbiche, Gibechfen und Schlangen. Der ber fanbige Aufenthalt ber inorpligen Sifche im Baffer mußte uns begreifen lehren, bag ihre naturliche Befchaffenheit es nicht erlaubt, in ber Luft ju leben. Schilderbten aber und Brofche leben im Erodnen und im Boffer, meil nur ein Drite theil bes Blute bei bem jebesmaligen Umlaufe beffelben burch Die Lunge geht und ba geborig jubereitet wird; Die Lunge

peltes Gefdlecht verrathen; fo zeigt fie boch nicht, burch welche Mittel bie Bereinigung gwifden Rorper und Rorper erfolgen tonne. Die fnorpeligen Tifche, ale bas Geftblecht ber Saien \*) und Rochen \*\*), miffen uns nothwendig auf ben Gebanten bringen, bag eine Bermifchung unter ihnen Statt gefunden habe, weil fie lebenbige Junge gebaren. Die

mirb alfo nicht won bet Luft in Chatigfeit gefest, außer menn es bem Thiere felbft gefällt, entweber jur Erhaltung bes 20 bens, nehmlich um bas Blut befto beffer zuzubereiten, ober aber ju einem Rebenbebfirfniffe, jur Stimme. Sanbe fich ein Thier, bas beibes Lungen und Riefern qualeich batte, wovon, mabrend ber Birfung ber einen, Die andern fill fanden (bes haupten fonnen mir fein Dafenn nicht, wenn wir es nicht une terfucht haben; auch tonnte une bie Unalogie und vielleicht auch ein phpfifches Befen mobl bie Unmoglichfeit geigen :) fo fanbe bies Chier auf ber mabren Stufe smiften Diefen Rlaffen ber Amphibien und Tifche.

Mrtebi, ber faft feine gange Anftrengung auf bie Ichtbros logie permanbte, behielt bie Eintheilung ber Alten in fo meit bei, baß er bie bartgrarigen nub fnorpeligen Sifche gufammene rechnete. Dur Lime machte gwifthen ihnen aus bem Grunde eine Abfonberung, weil bie oft etwas fremb geftalteten Rier fern ber bartgratigen (Chandropterigii) ibn glauben ließen. fie athmeten burd mabre Lungen. Dallas mar fcon mieber for Die Deinung ober Gintbeilung ber Alten; und je mehr Die Meuern mit bem inneren Bau biefer Ebiere befaunt merben, Defto entichiebener erflart man fich bierin gegen Die Linneifche Meinung. Much bat Daber Derr Gmelin in ber letten Mus gabe bes Linn. Epftems bies barin abgeanbert, aber mit Recht Die Ballficarten bei ben Gangthieren gelaffen. Bang porjuglich verbient nachgefeben in merben: Alegander Monro Bergleichung bes Baues und ber Bhpfiologie ber Sifche, aus bem Englifchen mit Unmerfungen von D. Camper und 3. 6. Coneiber, Leipzig 1787. 4to m. R. Durch bie ges fchicte Bearbeitung bes Deut den Berausgebers ift bies eins ber vorzüglichften Berte über Diefen Begenftand geworben. 3.

<sup>+)</sup> Squalus Linnaei.

<sup>40)</sup> Raja Linnaee.

#### Die Ergengung ber hartgratigen Sifthe.

Der Beg, ber und jum Biele fuhren tonnte, mar, bag wir an ben Rifden mit Graten Die Beugungetheile tennen lernten, und fie in allen Begiehungen, Die fie mit ben ubrie, gen Theilen bes Rorpers baben tonnen, betrachteten. Die Rolgerungen, bie ans einer folchen Unterfuchung genogen merben tonnten , mußten nachber burch bie Bevbachtung beflatigt werben; benn obgleich ber erfte Beg fcon ju ges wiffen Rolgerungen führen mußte, fo tonnte er boch nicht philia überzeugen und por Reblichluffen ficbern. Die Mnas tomie ber Rifche ift swar in einigen Dauptpunkten bon tuche tigen Danuern erlantert; man tann aber boch noch immer fagen : fie fei erft in ibrem Entfteben, und fie erforbre bie Sand eines forgfaltigen Forfchere, um bie noch bunteln Thats fachen in ber Donfiologie ber Thiere aufzutlaren. Da es inbef nicht meine Abficht ift, eine anatomifche Abhandlung über bie Fifche gu fchreiben, fo mable ich eine befanntere Mrt . an ber im Borbeigeben ber Bau ber Gingeweibe unterfucht mers ben foll, um babnrch ju einer bestimmten Renntnif ber Beugungetbeile zu fommen.

Der Dradenbare ") lebt fowoht an ben Rippen ber Ufer, als bes boben Meeres, und wirft fich mit feinen arufien Bruffioffebern auf ber Erbe fort, weil er teine

<sup>\*)</sup> Scorpoena (porcus) cirris ad oculos naresque Linn, Scorfano, bei ben Reapolitanifchen gifchern-

Schwimmblafe bat, womit er fich im Baffer beben tonnte. Er balt fich an bewachfenen Rlippen auf . um ba ungefeben und verborgen auf Die tleinen Rifche, Rrabben und Rrebfe Saab ju machen, pon benen er fo viel verfcbludt, baft er ungebeuer aufschwillt. Die gange Soblung bes Banches ift burch bas 3merchfell in zwei Theile getheilt : in bie Bruft und ben Unterleib. Die Bruft fcblieft bas Berg mie ben bagu geborigen Randlen ein; ber Unterleib bie fibrigen Ginges meibe und bie Beugungewertzeuge. Da bie Bruft alfo nichts als bas Ders und ben Urfprung ber Blutgefage eine fchlieft, fo ift fie ziemlich eng, und erftredt fich nicht weiter, als bis ju Enbe bes Schlundes. Das Serg, melches vom Derabentel umgeben wirb; ift von ftartem Baue und pon einer prismatifchen, etwas langen Geftalt; am Enbe bes um tern Theits ift bas einzige Bergobr befeftigt, welches bas Blut aus bem unterliegenben Beneufade aufnimmt. : Uns bem obern Theile bes Bergens entspringt Die Morta, Die bei ihrer Debung einen 3meig fur jeben Indchernen Rieferbogen abfonbert; biefer theilt fich wieber in mehrere 3meige, und fcblieft fich gerabe an bie Bafie ber boppelten Reibe breiedfbre miger Blattchen an, bie an bem tonveren Theile ber genanne ten Bogen liegen. Euch entipringen aus biefem Arterienflamme bie tleinen Arterien, wovon jebe über ber innern Seite jebes Blattcheus liegt. In ber Spige biefer fcarfen Blattchen trifft bas Enbe ber fleinen Bene, Die an ber anbern außern Seite bes Triangels liegt, jufammen; und faugt ba bas Blut ein, welches an ihrer Bafie gefammelt in einer une tern Orbnung von Urterien fottlauft, ber gange nach burch benfelben fubchernen Bogen gebt, und fich an beiben Enben ergießt. Mus bem Theile, mo ber untere Urforung ber Ries fern ift. gieffen alle biefe Stamme, bie fich in grei fammeln und swifden ben Musteln, Die unter bem Bergen liegen, burchlaufen, einen Theil bes in ben Riefern belebten Blutes in ben fo genanuten Benenfact. Wenn biefe Stamme ans bem obern Theile, wo bie Bafis ber Riefern ift, ben: Ropfe Blut jugeführt baben, bilben fie nieberfteigenbe Gramme,



12 Die Erzeugung ber bartgratigen Sifde.

bie fich in die Eingeweide und den übrigen Rorper bets theilen.

: .: Die gange Saut, welche bie innere Geite bes Gammens und ber Bunge befleibet, geht burch ben Sale binab, unb giebt fich fu ftarte Ralten gufammen. Wenn fie an bas 3merchfell tommt, bringt fie babin burch, und lauft in Geffalt eines Enlindere ein menig meiter, Dierauf bebnt fie ich and. und bildet einen Gad, wie einen fleinen Schlauch , ber fich am Boben in fpitiger Form 'enbigt. Diefer Gad ift ber Dagen, wo bie Speifen berbanet merben; er ift auswarts glatt , inwendig aber burchaus woll Ralten , bie bagu bienen, wenn es bie Roth erforbert, arbffern Raum au berichaffen. Eine breifache Bebedung bilbet ben Dagen; Die außere, Die aus Dusteln beffeht, die innere Die bautig und von buntlen Rathe ift .. und die mittlere nervige. Diefe Saute find auch noch burch bas Bellgewebe mit einanber berbunden. Wenn man bie innere Geite biefes Dagens, mo bie Raften finb. mit einem Deffer fcabt, tritt ein gaber Schleim berbor, ber mit ben Speifen vermifcht bie Berbaunng beforbert. Die Speifen, bie ich in einem folden Magen fanb, maren Rrebfe und Rifche. Un ben Rrebfen mar die Schale vom Rorper getrennt und ermeicht, und bas Rleifc lofte fich auf. Bei ben Sifchen fab man, die Auflofung an ber gangen Dberflache bes Rorpere ; fie maren eben fo gut an bem Theile vergebit, ber ben Boben; ale ber ben obern Theil bes Dagene berubrt, ausgenommen ber Theil bes verfchludten Rifches, ber im Schlunde bleiben mußte, ober bis in ben Mund berbor. ragte. Diefe fo verdauten Speifen rieden gar nicht übel. welches bemeift , baff bie Berbanung burch biefen auflbfenben Schleim gefchiebt.

Durch die Starte der Magenmukkein wird die Speife, bie in einem Beis vernaudeit fif, fortigeliofen und oben in das Gedarm geführt, welches bei seinem Ursprunge, aber mehr an der rechtut Seite, in den Wagen tritt. Der Darm bifinet sich im Magen als ein tegelsbruiger, dieter Kanal, und bat der Lange nach Salten; die jeine faltige Haut sie

in ihrem Laufe burch ben Darm siemlich fein, und gang poll Bleiner Deffnungen, ben animalifirten Gaft ber Speifen eins guiaugen. Dies bort ba auf, mo bas Enbe ber murmformie gen Gadeben ift, Die bei biefem Darme gerade ba bervors treten, mo ber eigentliche große Darm \*) anfangt, biefer Gadden bat feine opgle Deffnung im Grimmbarme: und ba biefer Theil bes Dagens, ber einen tanalformigen Dagenmund bilbet, ber Lange nach Ralten bat, Die bagu bies nen, gegen ben Grimmbarm ju ibn immer ju verfleinern, woburch ber Muefluß aus bem Magen in ben Darm weit leichter geschieht, als umgefehrt: fo ift bie Folge, bag bie gelbe Reuchtigfeit, movon bie genannten Gadden angefcmellt find, nicht in ben Dagen tommen barf, fonbern bie in Brei verwandelten Speifen, Die icon ausfliegen, ans feuchten muß. Doch bat biefer Brei, um im Gebarm nur sum Theil animalifirt zu merben, einen neuen Bufat pon Dagenfaft nothig, ben bie genannten Gadden liefern. In ber That babe ich bie in bem Darmfanale gefammelten Gub. fangen immer mit biefer, gelben Reuchtigfeit fart gefarbt gefunden, melde aber nachber in bem abgeführten Unrathe verfcmindet. 3ch babe bon biefer gelben Reuchtigfeit fo geres bet, ale fei fie von ber Renchtigfeit, Die in ben Dagen bers portropfelt, gar nicht verschieben. Den fleinen Unterschied ber Karbe abgerechnet , baben beibe einerlei Gefchmad: auch ericbeint Die Dagenhaut nebformig mit einer Reibe von Glanbeln, und fo ift auch bie innere Geftalt biefer Cadden. Der große Darm lauft bis an ben After. nachbem er eine große Rrummung gemacht, und noch einmal ju feinem Ur-

<sup>\*)</sup> Der Berfasser bebient fich sowol dier als zuwe bes Worts buedlo. Dem, auch and einigen der Geinmdorm, wiewoll seltner. Bules uchmitch set viele von buedlo. Es erziebt fich aus ber Lage der Holie, das dies Wort ein allgumeiner Machael fir des Gederm ib, da die Jalientischen Anatomes sonst eben wie wir den Grimbarm Intellaum volon neunen, und die Grigen Abheitungen, als jojunum duedenum rectum, der zeichlich fie heisen. Bet

# 14 Die Erzeugung der hartgratigen Fifthe. fprunge guradgeht. Seine Substanz immenbig ift bon einem Faltengewebe, worin fich fleine Einmandungen

fprings gurudgeht. Seine Subfang inwendig ift bod einem Fattengewebe, worin fich fleine Simmindungen Gebertischungen) finden, die dern Rabrungsiaft einzieben. Floden, (villi inceftinorum) die das Einsaugen berrichten, wie man sie bei andern Thieren findet, habe ich gar nicht mabirgenommen.

Die Leber, Die bon anfehnlicher Grofe und blaffgelber Rarbe ift. liegt über bem Dagen, unmittelbar unter bem 3merchfelle. Gie ift in zwei Lappen getheilt, movon ber linte ber großte ift, und gerabe über bem Dagen liegt. Diefe gange Maffe ber Leber wird bon gwei großen Benenftammen gehalten, Die in bae genannte Behaltnif geben; fie wird auch von einem Geflecht breier Arterien befeffigt. bie aus ber rechten Geite unter bem genannten Behaltniffe meageben, und bie übrigen Gingemeibe bes Unterfeibes mit Blut perfeben. Endlich wird fie von allem Blut burch. brungen . welches die Blutabern bringen , Die in Menge ans bem Magen, bem Darm mit feinen Unbangfeln, und aus ber Dils tommen, und burch bie Dedel (Scrime) () geben, melche fich an ber Leber auf ihrem fontaven Theile, besonbere in ber Mitte und im rechten Lappen, finden. Die Gubftang ber Reber ift bon eben ber Urt, wie bei ber Leber ber fibrigen Thiere.

An der Spije des rechten Lappens und der dem der dem ist die Gallenblafe, die von gefinlicher Farde und zuweilen von anschnlicher Griffe ist, durch ein Gemede defftigt. Ams ibr tritt der Gallenblasengang bervor, der den erchten Lappen berührt, und dringt nachher durch die Faster in isn, durch welchen der größe Theil der Adder die Anter die Gant dem Eingeweide sommen. Won diesem Eingereide sommen. Won diesem Eingereide fommen. Won diesem Eingereide fommen. Won diesem Eingereide fom der die Ander der die Burde gerauf der der die Judie, der unter dem Rande (Krone) der Anhängsel des Wagenmundes in den Darm tritt, und läßt da, so wie det allen Thieren, die Butter Galle berauf troßelfen.

") Mbtheilungen, tiefe Einichnitte, Balten ?

Wo ber Darm jurudgeht und eine große Krummung macht, liegt die Milg zwifden gleigeweben unter ihm, und hangt burch Blutgefäße mit ver Leber zusammen. Sie bat die Gestalt einer Junge, und ift unten baufig eingekerbe. Bwischen biefem Gefieder der Gefäße, das an der Splige ber Milg ift, findet man einen runden glandelichten Abrper, oft auch mehrere fleinere.

Die Membrane bes Darmfells (peritoneum), bie jum Musfuttern bes Unterleibes beffimmt ift , bebut fich noch weis ter aus, und bebedt auch bie Gingeweibe, Die ber Unterleib enthalt, und bient fo zu einem gegensoitigen und gemeine fchaftlichen Banbe felbft auf ber Rlache bee Unterleibeel Der Magen bon unten, und ber Reft bes Darms, fo meit er von ber Spige bes Dagens bis jum Alfter geht, wird burch bie Richtung bes Rudgrates mit bem Boben ober ber untern Soblung bes Unterleibes verbunben, indem fich biefe Membrane verdoppelt und bie Blutgefage unter einander aufammenzieht. Der Boten bes Unterleibes wird alfo in amei Theile getheilt, einen gur Rechten, einen anbern gur In biefen beiben Sohlen liegt ein Gingeweibe , bas unfrer borguglichen Beobachtung werth ift, nehmlich bet Gierftod.

#### 16 Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

mentlich bie große Blutaber, bie aus ber Spife jebes Gades gebt, und bas überfluffige Blut in ben Benenfad gurud's führt. Diefe beiben Gade treten fo enge gufammen, und geben fo fort, bag fie nabe am Enbe gleichfam leer, eine Reifte ober einen Streifen bilben (i), ber in ber Ditte ber Lange ' nach von bem Bande, welches ben Grimmbarm über bem Gierftode balt, getheilt wird. Wenn jeber biefer Gade, bie wir Gierftbde genannt haben, offen ift, fo ericheint ein langlis cher, fpitiger Rorper, ber aus ziemlich tiefen Salten beftebt, mit feinem breiten Sufe an bem obern Theile befeftigt ift und in bie Soble jebes Gades binabhangt. Wenn man bie Rale ten gerichneibet und auf bas fleine Glas bes Difroftops in einen Tropfen Baffer bringt, bamit fie fich erweitern, fo wird man finden, baf biefe Kalten ein Saufen runder Blasden, burchfichtig wie Sagel und unter einander genau perbunden find; in vielen bon ihnen wird man auch im Mittelpuntte etwas bemerten, bas wie ein Rernchen geftaltet iff. Aber wie und burch meldes Mittel find biefe Blaschen. Die Bernach Gier liefern muffen, verbunben ? - Berben fie mit einer Dabelfvite gefchabt, und aus ibren Soblen gebracht. fo zeigt es fich, bag ihr ftartftes Band unmittelbar Die Blute gefafe find , Die fich swifden ihnen gertheilen. Unterfucht man bie Saut bes Gade mifroftopifch, fo zeigt fich, baff es eine blofe Membrane ift. Man tann alfo fchliegen, bag Diefe Gade Die mabren erften Entftehungeplate (matrici) ber Sifche enthalten, und baß fie nachher ben Dienft ber Mutter (Vterus) berrichten; in bem Ginne nehmlich, bag Die Gier fich barin entwideln, bis fie gur Befruchtung bes . Mannchens fabig find.

Die Urimblase liegt am Boben bes Unterleibes unter bem Massdame und den Sierstdern, und tritt in die schon beschierne Scham. Nach unten in der Mitte wird sie soh vor Janrubre durchbostr. Dies geste etwas zwissens der, kreden der der der die der der der der der der Berdoppelung des genannten Bandes des Massdams fort, tribung, Nies ist sie sie gesten, prepanibenstomiger Korver vom braunrother Farbe, beffen Spige unter bem Darmfelle gwie feben ben Dusteln und bem Rudarate liegt.

ŧ,

Sadel

unid

. unb

cint

ange

Fiet:

wir

19/2

zht,

sab

410

in fo

u

Nach diesem Begriff von den Eingeweiden des Drachens barses gebe ich wieder zur Beschreibung des Blutumlauss gurdt, wovon ich zuletz sagte, das das Dut aus dem Pergen burch die Norta die ans Ende der Kiefern geschieft werbe. Ich dale meh mie sieder bei beiser Unterschapung auf, da ich nicht weiß, wer nach dem ältern <sup>20</sup>) du Bers net untersuchung dieren das ich ich wegen des Mannichfaltigleit der Dinge, und der großen Berschiedenheit zwischen der Dekonomie der Fische und der in der Lute lebend Abiere, is sowen.

Benn bas Ders (a) bae Blut aus bem unterliegen: Sig. t. ben Dhre empfangen bat, führt es baffelbe vermbge feiner gus fammenziehenden Rraft in Die Morta, welche, bei ihrem Musa gange aus bem Bergen, fich fo erweitert, bag fie bie gange Bafis bebedt; bierauf giebt fie fich in Geftalt eines Regels aufammen, betfen Subffang fo bicht ift, baff er eine meife Rarbe bat, ba bas Sery roth ift. Die Morta ift inwendig mit einigen fleifcbigen Caulen berfeben, melde bie Urfache find, baf biefer Theil ber Morta ben Ctof bee Blutet vers Doppelt und es bis ans Ende ihrer Gramme forttreibt. De biefe Urterie gerade bis unter ben Rand ber Rinnlade ffeigt. fo trenne man, um ihren Lauf ju feben, bie Sant und bie Dusteln, melde fie bebeden. Um bies befto beffer au faffen, mache man ba einen Ginfchnitt in bie Morta, mo fie fich beim Unsgange ans bem Bergen ermeitert. Dan febe bas Enbe einer glafernen Sprife in bie genannte Deffnung, und fprige fie mit vieler Starte mit Quedfilber ein, welches, menn bas Blut bes Rifches noch nicht geronnen ift. nicht nur in bie größeren Stamme bringen wirb, fonbern bis in bie Bleinen 3meige, Die in ben Rieferblattchen liegen. wird fich geigen, baff biefe Arterie nach ber befchriebenen Ers

<sup>\*)</sup> Du Verney Mém. de l'Acad. Royal des Sciences, 17011 pag. 226.



#### 18 Die Erzengung ber hartgratigen Sifche.

Benn bie Ginfprigung bes Quedfilbere gludlich ift; fo wird fie nicht allein bie befdriebenen Stamme und bie Morta fichtbar machen, fonbern gu gleicher Beit bie Frangen weiß machen, bie an bem tonveren Theile biefer Riefern liegen. Bei ber Unterfuchung biefer Rrangen mirb es fich seigen. baff fie in boppelter Reihe fteben, und bag jebe bon ihnen aus bem innern Theile eine Portion Quedfilber erhal. ten bat, aber von bem Blute aus bem auffern Theile noch woth ift. Dan mirb Sierans leicht begreifen, bag ber 3meig ber Morta, ber bon bem Rieferbogen in einen barin gegras benen Ranal aufgenommen wird, fo viele fleine 3meige treibt, ale Raben biefer grangen find; man wird auch feben, baß biefe Stamme ibr Enbe in ber Grange ber Rieferbogen bas ben, ba ibr Blut bon ben genannten Ranalden eingelogen wirb. Go mirb man ben Unterfcbieb bes Blutumlaufe bei ben Rifchen und ben in ber Luft lebenben Thieren einfeben lernen; benn bei biefen fuhrt bie Morta bas Blut aus bem Mittelpuntte burch ben gangen Rorper umber, ba bei jenen Thieren fein anderer Gang ift, ale aus bem Sergen bis ans Ende ber Riefern.

Jeber fleine Zweig ber Arterie, ber bie innere Seite ber Reihe ber Rieferfrangen burchlaufen bat, laft: feinen gangen Weg über bas Blut, welches er fibrt, in ungahlige Kanale flieffen , bie unter bem Ranbe eben fo vieler Blattchen laufen, melde queer und perpenbifnlar unter ben Rrangene reiben liegen. Benn man eine Rrange gefdicht von ben Riefern bes noch halb lebenben Sifches abichneibet, fie in einen BBaffertropfen legt, und fie fo unter bem Difroffop mit einer farten Linfe beobachtet, fo mirb man feben, baf bas Blut, fomobl in ber Arterie ale in ber Bene, wie ein Saus fen fleiner fefter ovaler Rorper unregelmaffig fteigt und fallt: auch wird man bei biefem gallen und Steigen bies Rluidum noch in ungablige Ranale fliegen feben, Die fich fcbief in Die genannte Arterie einmunden. Es fleigt in einer frummen Linie, fallt aber wieber, und ergieft fich in bie an ber anbern Seite liegende Bene. Diefer fo unterbrochene Blutftrom. ber burch bie Saarrbbreben geht, wird wenige fleine ovale Rorver zeigen, welche bie Reibe Blut bilben. Die ermabnten Blattchen nehmen ab. fo wie fich bie Riefernreibe, Die, mie ich gefagt habe, triangelfbrmig ift, jufammengieht, und gegen bie Spipe berfelben find bie fleinften Blatter, bie am meiften aufammengepreften. Diefe Blatter baben im Ranbe Diefen Ranal, und fchlagen bei ber Berührung bes Baffers, moburch bie Bewegung bes Blutes farter mirb. Es perbalt fich alfo nicht, wie bu Bernen glaubte, baff bie Arterie in bie Bene fich einmandet, fonbern fie laft, ber gangen gange nach. Blut ausfließen. Doch wird ber Beobachter bei biefer feinen Untersuchung nicht wenig in Berlegenheit fenn megen bes Blutlaufs in einem Stamme, ber unter bem Blatte ber Reibe, Die naber an ber Blutaber ift, bingeht und fich oben in 3meige vertheilt. Der Lauf aber und ber Minben beffelben foll an einem anbern Orte aus einanber gefent mers beu. Das Blut gebt alfo aus bem 3meige ber Arterie in ben ber Bene, und alle Diefe Benenftamme gießen bann bas Blut vervenbifular in ein großes Gefaß, bas auch venene artig ift und in bem Ranale bes Riefertnochens, nabe am Mrterienftamme, liegt.

Bir haben alft gefeben, bag bas Blut in eben fo vies ten Ranalen ale Riefern flieft, und bag jeber Ranal in ber

#### 20 Die Erzeugung bet harmratigen Rifche.

Sobhung ibres Anochens ber Lange nach liegt. Diefe Konale, die bat Blut nicht burch eine ber Enden empfangen, sowe dern burch die Mitte, in welche fich die Zweige ber Ibern fenten, muffen sich also durch die beiden Enden, die offen sind, des Butte entladen. Holgendes ift die Atri und Weife, wie es geschiebt.

Das Blut, meldes in Die unter ben Reiben ber Ries ferfranten liegenden Gefafe gebracht ift; berbhrt gleichfam unmittelbar bas Baffer und bie Luft, bie im Baffer einges foloffen ift. ober auch haufig eingeschludt mirb (meldes ber großte Theil ber Sifche thut, Die Schwimmblafen baben. menn fie auf die Dberflache fommen.) Das Blut melches Sother fcmary und bhlicht mar, mirb nun hellroth und boll Bemegung und Leben. Bon biefem Blute fehrt unmittelbat ein Theil in ben Benenfact gurud', ber unter bem Dbre bes Bergens liegt. Diefe Rangle, Die bas Blut burch bie fleie nen Rieferabern in bem Theile, ber bor bem Sergen liegt. eingefogen baben . laufen aus ber Sobliftreife (Scanalatura) ber Riefern, und haben noch immer eine Benenhaut, ob fie gleich voll Arterien = Blute finb. " Gie geben unter ber Morta burch smifden bie Rebimusteln; und in einen Stamm pers einfat, bringen fie von unten in ben Benenfad, merin fie unmittelbar einen Theil bes Urterien Blute abfeben : unb fo entladen fie fich eines Theile bes Blute burch bas pora bere Enbe.

Diefelben Suhmme, die nachfer durch das andere Ende ber Kieferbogen geben, bilben das wahre Urterienspflent; welches das Biltat in den gangen Körper vertbeilt. Es fif son derstar, wie biefe Blutadern, die in der Johlftreife der Kiefert wegen ihrer Jant Blutadern maten, so fie gleich Urteriens Blut batten, dei ihrem Ausgange aus dem hintern Abeile nicht nur Jant der Echlagader befommen, sondern auch ihre eigentlichen Dienste verriebten. Eigentlich gefrooden giebt es bei den battgrätigen Fischen wier Kiefern; es fird aber noch gwei andere, die ziemlich frein, und oben ant den Kiefern; der fieden befestigt find. Diese erhalten fre Blut aus einem decken befestigt find. Diese erhalten fre Blut aus einem

Nebenzweige bes lehten Zweiges ber Morta. Dieser Nebenz zweig gebt unter ber hant, welche bie genannten Leedel siet, etert, zwischen bie kleinen Muskelen berieben. Sierang figeb bas Blnt, angesibrter Weise, aus ihrem innern Thile zum Auge, in bessen bie bet burch einen forresponditenden fleinen Bruelg sinabsteigt.

Da wir jest bem großen Arterienfauf unterfunden, ber fich aus den vier Blutadern ber Riefern bilbet, so milfen wir bie Rible bed Fisches auch ber Nichtung ber Arter in ber Lange burchschneiben, nub von da anfangen, die Jaut, welche ben Gaumen bebecht; ju tremen und bo ben Dri vor med Gehlunde geschickt entbeden, wo die beiben thruigen Ropper find, weil gerabe da, wo sich ber Anochen ber Limichale fent, bas Arterienspiften fich befindet.

Der Stamm, ber aus bem erften und obern Rieferbogen fommt, gebt gerabe bis an ben Mintel ber Dirnichale, in melche er binein tritt und bem Gebirne Blut giebt. Bon ber anbern Ceite führt ein 3meig, ber fich mit einem anbern Stamme, welcher aus ber greiten Riefer tommt, vereinigt, und fo burchlauft er noch einen fleinen Raum, wenn er einem anbern Ctamme begegnet, ber aus ber Bereinigung ber britten und vierten Riefer gebilbet ift Dies ift auch ber gemeinschaftliche Mittelpuntt fur bie Urterien , bie aus ben Riefern ber anbern Ceite fommen, welche auf eben biefe Beife laufen und auch ihren Theil Blute gum Gehirne führen. Doch liegt biefer Mittelpunft nicht gerabe in ber Mittellinie ber Sirnfchale, fonbern mehr gur linten Geite, wenn man ben Rifch auf bem Ruden liegend fieht. Dies ift febr meife von ber Matur eingerichtet, bamit bie Speifen, Die burch ben Schlund fleigen , über bem Anochen ber Sirns fchale bas Saupt bes Arterienfpftems, mit anbern Borten bes Lebens, nicht bruden follten.

Mus biefem Mittelpuntte geht ein Stamm, ber gerabe ber untern Siade bes Rickgrares fortgebt, und nach einem turgen Bege in der Mitte berfelben eine Spofftreife trifft, bie fich immter mehr vertieft, und ben Stamm, ber



bis ans Ende bes Schpers geft, einschließt und verbirgt. Der Weg diese Arreirnstanals geft unter der Miere durch ben gangen Unterleid, und hierauf unter der aroffen untern Aber, die das Blut aus der Spige des Schwanges in den unter dem Aprezn liegenden Bruengar fibrt. Dies ist der Arreiten. Stamm, der das Blut im Ropper umberfahrt und ihm das Leben giebt, und so den Dienst der Worte, die bei gaben giebt, und so den Dienst der Worte, die bei gaben Khirge, verritt.

Mus diefem Mittelpuntte geben noch brei Stamme, Die fich gur Linten bes Unterleibes menben und in bas Darmfell bringen. Wenn man baber einen Ginschnitt in Diefen Mittelpuntt macht, und, nachbem bas Stud orbentlich gubereitet ift, eine Spripe boll Quedfilber bineinfenft. ben Ranal unter ber Spite ber Sprife mit einem Raben gus binbet, und nun eine Ginfpritung vornimmt, fo wird fie, wenn ffe gegludt ift, ben Lauf Diefer Stamme zeigen, Die unter bem Schlunde meggeben und fich in Die Gingeweibe pertbeilen. Urfprunglich find biefer Stamme nur zwei : aber furs nachber theilt fich ber rechte, (ich nehme ben Rifch auf bem Ruden liegend an, ben Schwang bem Beobach ter jugefehrt) fein rechter 3meig nabert fich ber rechten Ceite bes Magens, nub menn er bie Berboppelung bes' Darmfelles burchlaufen und fich bald bier, bald borthin gegig. .. wendet hat, (d) vereinigt er fich mit ihm bis an bie Spige beffelben. Indem er fo feinen Lauf fortfett, fchieft er biele 3meige gu beiben Gierftbden, jum rechten und line fen, vermittelft ber Berbinbung bes gemeinschaftlichen Bans bes. Durch biefe Debengmeige habe ich, burch Bufammen= preffen ber Ginfpribung, bas Quedfilber gang beutlich laufen feben.

Der linke Zweig biefes getheilten Stammes theilt fich fur nacher noch in zwei Zweige, wovoon ber rechte; ber ziemlich groß ist, an ber andern Radach ebe Nagens bins Hauft, nehmlich an der linken, und sich mie bem andern Iweige nabe an der Golie verrinigter. Der linke Zweig bie-

Die Erzeugung der hartgratigen Fifche. 23

fer Theilung verlangert fich noch weiter, und theilt fich in brei Zweige, Die fich in Die Eingeweibe vertheilen.

Es bleibt noch ein andere Stamm, der fich auch aus bem gemeinschaftlichen Mittelpunkte trennt, nehmlich der linke, zu beidreiben übrig. Diefer gebt gerade über die Krone ber beschriebenen Anhängfel bes Magemmundes, und ebe er in beinfelben hineindringt, mird er diefer, wenn fich ein Zweig absoudert, der furt nachber sich theilt, und an zwei Punkten da in die Leber tritt, wo die großen Blutabern eins deringen.

Das Blint, und mit ihm bas Leben, vertbeilt fich im gangen Abrer, und nachdem es ion belebt und genahrt bat, with das iberfichtigige durch ein anderes Spiem mebr ausgesebehnter Gefabe, die aber von einem weniger bichten Gewebe firdd, jum Pergen jurudgeführt, um frifche Bestandtheils ausgehenen zu laffen und ben Kreislauf von neuem anusangen.

Es giebt in bem Rorper ber bartgratigen Rifche amei große Stamme, wovon ber eine über, ber anbre unter ben Radenwirbeln liegt: überbies find ba noch bie Blutabern. Die aus ben Gingemeiben bes Unterleibes tommen. Die Blutaber, bie unter bem Rudarate liegt, und an ber Spite beffelben ibren Unfang nimmt, liegt gang uber bem turg porber beschriebenen Urterienstamme. Gie gebt meiter fort, und wenn fie bie Gpibe bes Bauches beruhrt hat, erhebt fie fich, und gebt am Grunde beffelben fort, und erweitert fich in eine Ralte amifchen bem Darmfelle und ber barunter lies geuben Diere. ba fie bann ihren Lauf fortfett, bis fie am ben Benenfad tommt, ber unter bem Dhre bes Dergens liegt. Dies ift ein ziemlich geraumiges Behaltnig, bas über bas Smerwfell fleigt, und mit zwei 3meigen fich bis unter ben Mugentreis ausbehnt, Diefe Blutaber nimmt in ihrem Laufe noch 3meige aus bem obern Theile bes Rorpers auf. bie man fchrag über ben Rudgrat geben fieht; und nache bem fie am Boben bes Unterleibes au einer Mbervertiefung



4 Die Erzeugung der hartgratigen Sifche.

geworden ift, nimmt fie bie Blutaber bon beiben Seiten beffeiben anf.

Ains ber Spige des Schwanges, vom obern Theile bes Madgrats ber, tauft in dem Racale, der fich in dem Röckens wieden. besindet, wo das Racale, der fich in dem Röckens wieden. besindet, wo das Racale fleigt, von oben Bweige aufnimmt, der alle von unten aus einem jeden Rückenwirkel kommen, und sich vor dem Gelenk des letzten Rückenwirkel kommen, und sich vor dem Gelenk des letzten macht er eine Sphile unter dem letzten Wirken einem "Die Rückensche eine Andet er eine Sphile unter dem letzten Wirkenbergen der Bernalten Brieden gesannten Zweigen bed Bernaltacke. Do wid also das Bult aus den übrigen Theilen des Fisches wieder zum Jergen gesführt.

Much and bem Eingeweiben bes Unterfleibet fommt bad Blut an benfelben Dert. Und bem Godurne, aus ber Mit, und bem großen Darm, geben bie Mutabern unter bem Dedel bes rechten Lappens in die Leber; und diese entelbag fich besselben vermittelst zweier febr furzer, aber großer Erdmen in ben ecnannten Est.

Die Cierflode bei bem Dradenbarfe, und sehr vielen anderen Kijchen, bei denen sie gabelsomig ober doppelt sind, baden sin jeden Jweig eine große Blutadber, die an der Oberstäche ibrer innern Sente lauft. Den Lauf vieler Blutadbern (e. a) kann man im Sierstock der Canna \*) (der Jataliener) demmerten, und man siedet, daß kansfend keine Schamme 812. innerdig in biefer Blutadber zu der Wasse der Gekamme 822. innerdig in biefer Blutadder zu der Wasse der Gekamme 822. innerdig in die Beitradde fangten. Diese deiben Berensstänung geben durch die Berdoppelung des Bandes des Eierstocke, und endigen sich im debengenannten Benensach. Leberschutzt führen diese Blutadbern den Lebersstäde des Materia gurkad, das, wie wir gesehen haben, aus den Redensprüssgei des Arterienstammens, der an die linke Seine des Magerad fibt, gekongt wird, de ist in der That bermyndernsöwlis-

<sup>\*)</sup> Labrus (Hiatula) pinna anali nulla Linn;

big, daß biefe Eierstöde, die zu einer andern Zeit nichts als zwei Schnute find, zur Zeit der Schwangerschaft so under gereistich groß werten. Das But aus den Redenzweigen der Atterien, und der Lebendungt ob, muß dann mit der gedigten Schnelligfeit kommen, daß fich dies Eingeweide dant entwickle, und die deibem Bennessamme, die vorfer nicht sicher waren, nun groß und von Blut ansgeschwollen erschlienen. Es ist wunderdar dei dem Ban der Tabiere, daß einige Theile zu gewissen zielen eine sieden können, daß sie ihren Endzweck erreichen können; und dei den Kischen und vielen andern Aberen geschiebt die zu gewissen zielen des Jahres, im Hinsche der Zeugungseichelt.

Mach biefem furgen, aber nothigen Begriff von bem Blutumlaufe ber Hicke, bem Bart und ber Detonomie ber Martigen Genstebungdorte) ihrer Eter, will ich einige andere Mrten von Fischen burchgeben, und ben Bau ber Eierstöde und die Beranderungen, die darin in der Folge der Cntwicke lung der Eier vorfommen, beobachten.

Der Alinus \*\*) der Alten, oder der Stockfich, wohnt im hohen Weere, nud ist zu Anfange des Frühlings schwanger. Außer diese Zietsder, wie zwei weiße Schulter, der Länge nach am Boden des Unterleibet befestigt. Wenn sie offen sind, erscheinen sie wie zwei Kanale, die inwendig voll tieser Falten sind und ein spiel Kanale aus einem diehen Naufer wurchsschriger Wickspen bei das einem diehen Naufer wurchsschriger Wickspen siehen. Such man sie mit einer Madel zu trennen, so gerspringen sie und verschwinden. Bud man sie mit einer Madel zu trennen, so gerspringen sie und verschwinden. Bedachtet man eben diesen Fisch im Wakry und Physik, so in Derbachtet wan eben diesen Fisch im Wakry und Physik, so in Derbachtet wan eben diesen Fisch im Wakry und Physik, so in Derbachtet wan eben diesen Fisch im Wakry und Physik, so in Derbachte der Masser angeschwolken, und man sieht, daß diese Anschwellen von der Bergrößerung der beschrieben Eirssphöte sommt. Man wird und der Verlande Schulter an von Gesten des Unter-

<sup>&</sup>quot;) Man wird weiter unten bas Spftem bes Berfaffere bierüber tennen lernen.

<sup>&</sup>quot;") Gadus Merluccius Linnaei. Merlugto bei ben Bifdern.

# 26 Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

leibes feben, fonbern zwei große Enlinder von gelbrother Rarbe, bie fich mehr nach bem Ufter neigen, nachbem fie fich ba. mo fie mit ber Scham verbunden find, in einen Rorper vereinigt haben. Die Scham ift eine bem After abnliche Deffnung, und liegt anter ihm. Jeber biefer beis ben Stamme bat fein Band, welches ibn mit ber Soblung bes Unterleibes verbindet. Rach ihrer Bereinigung in ber Scham bilben fie einen Stamm, ber bie Urinblafe einschlieft. und fich auch in bie Scham bffnet. Gift ber Gierftod offen, fo fieht man einen Sad, ber fein genng ift, um burchfichtig gu fenn. Die gange barin enthaltene Daffe befteht aus uns aabligen etwas feften Rugelchen, bie nuter einander und auf ber Rlache ber Saut, Die ben Gad bilbet, perbunden finb. Beruhrt man biefe Rugelden, fo zeigt es fich, baf fie aufer bem Leime, ber fie umgiebt, noch ein anderes Mittel baben. meldes bagu beitragt, fie unter einander gu verbinden. Man wird bemerten bag biefe Rornchen eine Stufenfolge in ihrer Grofe haben, und siemlich feft aus einem gelben Schlamme. ber fich bem rothen nabert, gebilbet finb, und bag biefe gange Daffe bes Gierftode, ber bon unten gur Leber gebt. am Boben bes Unterleibes von berfelben Beichaffenbeit ift.

Der Seebarde ") ift ein bei Alippen nicht feltener Fisch, und wird im Sommer in Reufen gefangen. All is ch ib im Brogat Juniab bebachtete, maren die Gierifide well nud Riein, und ließen gebffnet bieselben Falten seben Alls ich fie gerichnitt und in einem Mafferropfen unter das Milton ver "fop brachte, sah ich einen hinlichen Auslen Micharde, bei nicht alle gleich entwickelt maren. Die gebsten hatten zwei alle gleich entwickelt maren. Die gebsten hatten zwei unter in des gan bei Puntte war; andere minder reife waren noch durchsichtig, hatten aber alle auf der Oberstäden der in der der Deerstäde Puntte (b, b); die fleinsten ablich waren auch durchsichte, und mit Buntten endicht.

<sup>&</sup>quot;) Mullus Imberbis Linnzei. Triglia Sbarbara; bei ben Sifchern Coracino rofo.

Der Regenbogenfich 00) ift ein Rifc bon geringer Groffe, aber auffallend megen feiner golbgelben und meißen Streifen, Die ber Lange nach feinen Rorper gieren. Er wohnt gwifden Klippen, und wird in Deten und Reufen gefangen. Dan findet ibn im gangen Rrubling bis jum Commer ichmanger. Der Band bes Beibchens ift bann angefchwollen, und giebt ju ertennen, baf bie Gierfibde reif find. Benn man baber ben Bauch ein menig brudt, fo wird man' unter bem Ufter Die Scham wie eine halbmond. abnliche Spalte bon einem feinen Sautchen geschloffer bemerten. Deffnet man bies Sautchen mit einer Rabelfpige, fo mirb man unmittelbar einen balbflußigen burchfichtigen Leim , wie weifes bieafames Gummi , beraneftromen feben. Birb ber Unterleib in ber Lange gebffnet, fo finbet fich in ber Mitte ber grofe Darm, und an beiben Geiten ein Rbre per, ber jum Theil blafgelb ausfieht, unten aber burchfichtig ift, wie bas gengunte Gummi; über bem blafigelben

<sup>\*)</sup> Clupea entraficholus Linnaei. Cheppia; bei ben gifchern aber Alice.

<sup>&</sup>quot;) Labrus Iulis Linnaei. Minchia di Re bei ben Sifchern.

#### 28 Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche.

Theil binaus ift er mit mehreren burchfichtigen Floden gegiert. Befieht man biefe Rorper mit ber Linfe, fo finbet man, baff fie zwei Saufen Rugelchen von vericbiebener Grofie ausmachen, wovon einige burchfichtig find, und ber untere Theil gang aus folden Daufen burchlichtiger Ragelden aus fammengefest ift, und bag gwifden biefem Saufen febr viele Blutgefaße laufen, und bag endlich biefer gange Saufen Gier bon einem feinen febr burchfichtigen Gemebe eingefcoloffen ift. Trennt man ben großen Darm mit feinem Banbe, fo fieht man, bag biefer Gierftod, ber bei feiner Entftebung einfach und mit ber Scham verbunden ift . fich verboppelt und bie unter bie Leber geht. Der 3meig, ber uns ter bem Magen liegt, ift ber tingefte. Man wirb auch finben, wie ber 3meig burch ein boppeltes Band über ber barunter liegenben Schwimmblafe gurudgehalten wirb, und wie bie Blutaber burch jeben 3meig in ben Beneufact gebt. Berichneibet man tie Saut bee Gierftode und bringt ein Theilden ber Giermaterie in einem Baffertropfen unter bas Mitroffop, fo zeigt es fich, baf biefe Materie mit bem fie gia 4. umgebenben Sautchen verbunben ift. Alle burchfiebtige Rugelchen werben fich bon ber Materie trennen, und fich im Baffer gerftreuen; bas, mas bleibt, ift buntel weiß. Durch genaueres Unterfuchen finbet fich eine Stufenfolge in bet Entwidelung ber Gier; man wird feben, wie bie ganze Das terie von ben Blutgefagen (a, a) gurudgehalten wirb, und baß bie unreifften Gier (a, a) wie runbe burchfichtige Rugelchen find, in beren Ditte ein Rerncben liegt, bas gleichfalls Dundhfichtig ift. Unbre, großere (b, b) haben einen buns teln ziemlich großen Rern, ber aus Dunften beftebt. Enbs lich in anbern (c) bat biefer Rern fich ausgebebnt, und gebt bis an ben Rand; felbft in biefem Buftanbe find fie von pericbiebener Groffe,

Die burchsichtigen Gier zeigen einen gang andern Mu, als biefe, bie man unvollfommen ennen mußte; bem sie find geber und fall unter einander gleich, und ist Dotterliegt in Gestalt einer Angel in der Mitte einer weißen Fruchtigfeit . ba bei ben unreifen Giern alles buntel und bermirrt Diefe Gier maren nicht vollfommen fpbarifch; Die Bera fcbiebenbeiten in Sinficht ihrer vieledigen Sigur nahmen fie am meiften an, wenn fich viele unter einander berührten. Dies rubrt baber , meil ibre Daut meich ift und leicht zum Rachgeben gebracht werben fann. Die gelbe Rugel, Die faft im ber Ditte ber Gier fcmimmt, mar vollfommen fobarifch, und ba fie balbburchfichtig ift, fo erfchien fie in ber Mitte burche fochert. Dies ift ber Rall bei allen tugelformigen burchfiche tigen Rorpern , bie bei gebrochenem Lichte gefeben merben. an Rolge ber Gefete ber Dptit; boch bemertte ich unter Diefen Giern einen verfcbiebenen Grab ber Entwickelung : Die pollfommenften (n, n) hatten einen reinen Dotter, und 3ig. 4 nur unter ber außern Rinbe bemerfte ich leichte Spiten. Die minder vollfommnen (m, m, m) hatten um ben Potter mit feinem Umfreife eine Mrt von Rebel. Bei einigen noch mes niger polltommenen beinte fich biefer Rebel oft bis nabe an ben auffern Umfreie bes Gies ans.

Ich nahm mir vor, die vollsommensten Gier unter bem Mitrosfop genau zu beodachten, und bemnette, daß der Dete ter nicht genau im Mittelpuntte des Eies lag, sondern immer mehr an einer Seite. Ich hefter dem Bild auf dieße Dotter, und bebieten mich etmas flarter Linfen, hemertte aber nichts, als daß diese buntte Angel frei, aber boch berfiftigt in dem Beißen (chrommt. Die bederigen habet, die man aus zwei entgegengeseigten Punkten, als aus zwei Polen, aber den Dottern der Wohgel liegen sieht, die man aus zwei entgegengeseigten Punkten, als aus zwei Polen, aber den Ortern der Wohgel liegen sieht, die man Angel (zahada) nennt, sieh ich im der Fahrt nicht. Wenn, wie thoping Phosser gegalubt sahen, diese Scharten wie führige gen Materie und den ihn umgebenden Haden er füßig gen Materie und den ihn umgebenden Haden er feit zu erhalten, so muß man benken, daß es dei den Geten der Filige eben so siehe Abet siehe her der

Als ich einige biefer Gier auf bem fleinen Glase hatte, welches ben Schieber meines Mitroftops ansmacht, fing ich an, indeß ich burch bas Mitroftop fah, mit einer Nabel-

#### 30 Die Erzeugung ber hartgratigen Rifche.

spige biese Wier zusämmen zu bracken, ob sich eine auch ber Dotter aus seiner Lage beingen ließe, da boch bie Sout ber Dotter aus seiner Lage beingen ließe, da boch die Sout ber Gree bem Drucke nochgiebt. Mer ungeachtet bes mannlich faltigen Zusammenbrackend blieb er bestämolg in seiner Lage. Mun bnute mit einwenden, obg es in einem solchen Zustande fedwer ift, Bewogung anzumehnen, weil die gange Abble. boll ist, und diese Bewogung zur Geite mirbe dam Gratt inder, wenn man irgend einen leeren Raum machte. Ich antworte, daß man wiesen kerein Kaum bei den in der Luft lebenden Abgelt mohrnehmen kann, und daße zu Aufgange der Brutzelt sich in Baffer, worin sie immer bleiben nufssen, auch aus der Abself finder; aber nicht in den Eirn der Fische, die im Baffer, worin sie immer bleiben nufssen, auch aus deltaffen Idname. So verschwindert als die die Volkowendigten Idname, die man bei den Eirn ber Wögel vochraftungen.

Sch mufte aber Die Gibotter . Die ich jest beobachte. noch eine andere Unterfuchung anftellen, nehmlich : ob auf ber Dberfiache berfelben die fleine Rarbe , (cicatrix) ber Buntet. mo bie Entwickelnna bes tunftigen Thieres anfangt fichtbar an merben, fich bemerten liefe. Go viel ich auch mit ftarten Linfen biefe Dotter beobachtete, fo fand ich boch feinen Drt. ber mir fo etwas gezeigt batte. 3ch glaubte, bies tounte baber tommen, baff ich ben Gegenstand bei gebrochenem Richte unter bem Mifroftop beobachtete; baber nahm ich ben Spiegel, ber unter bem Ditrof top fand, meg, weil bas Bicht auf meinem Tifche binreichend mar, und beobachtete fo bie Gier. 3ch fab nun gu meinem großten Bergnugen, baf. Die Rugeln, Die ben Dotter bilben und bei gebrochenem Lichte burchlochert icheinen, fich als fo viele fefte Opharen zeigten. beren garbe fich bem Rothen naberte. 3ch befah fie auf allen Geigen, fand aber nichte von einer Darbe. Doch barf man aus biefer Beobachtung nicht bie Rolge gieben, als gebe es in ben Giern ber Sifche feine Darbe, weil es febr febmer ift, unter einem Inftrumente einen Rlect auf einem fpharifchen Rbrper ju bemerten.

Ich febe ber Lefer will enblich gern wiffen, ob biefe Darbe in ben Giern ber Rifche ift, ober nicht. Ich geftebe in Bahrheit, bag bie Untwort mir nicht leicht wurde, weil unter ben großern Rifden, Die ich in ihrer Schwangerichaft untersucht habe, fich feiner fant, ber, wie unfer Lipfifch, gewiffe Beit bie icon entwidelten Gier im Gierftode behielt. Sich will erzählen, mas ich an einer fonberbaren Urt Rifche. Die nach Linne's Gintheilung zu ben fcmimmenten Amphis bien gebort, nehmlich an ber Deernabel \*), beobachtet babe. Bon biefem Thiere batte Mriftoteles eine fonberbare Thatfache angefahrt; nehmlich: jur Beit ber Geburt bffne es unten ben Bauch , und bie Brut trete beraus; bier» auf beile bie Deffuung wieber zu und verschließe fich we). Linné nahm bas Bunber an, befummerte fich aber wenig um den Griechischen Tert. Diefer fagt; uno im yareoa nat to nteov, womit er nicht ben Unterleib, fonbern ben barunter liegenden Theil bezeichnet. Linné legt bies nun bem gangen Gefchlechte feines Spngnathus bei, und fagt: Foeminis praegnantibus tumet abdomen pone anum. dehiscitque longitudinaliter duabus valvulis \*\*\*). Er batte Dies Rattum bemeifen muffen. Den 28ften Dai fing ich einen biefer Dabelfifche, ber eben gebaren mollte: ber Uns terleib batte fich unten in bem Bunfte, ber mit bem Unfange ber Rudenfloffeber gufammentritt, ber Lange nach gebffe net, ungefahr anberthalb Daumen lang; ber Rand biefer Deffnung mar nach inwendig gefehrt. Aus biefer Deffnung fab man einen fehr großen Sauren fleiner Rabelfifche berborgeben, Die wie ein 3mirnefaben bid und einen Daumen und mehr lang maren, einige mit bem Ropfe, anbere mit bem Schwange gnerft. 218 fie im Baffer maren, zeigten fie fich eben fo volltommen gebilbet, wie ihre Mutter; fie batten

<sup>\*)</sup> Syngnathus Acus Linnael. Serpensello marino. Serpe, ober Zella di mare bei ben Tifchern.

<sup>\*\*)</sup> Hift. Anim. Lib. VI. cap. 12. m. p. 691 Tolofae 1619.

<sup>\*\*\*)</sup> Syft. Nat. p. 417.

#### Die Erzeugung bet bartgratigen Rifche.

pollftanbige Aloffebern, und wußten fich im Baffer gu breben, auf Die Dberflache gu tommen, und Die mobitbatige Luft burch ben juvor von ber Scham verfchloffenen Mund einzusangen. Mis ber Mntterfifc auf bie Mrt im Baffer geboren batte, fpaltete fich beim Rrummen und Dreben bas Hebrige bed Bauches, bag es von ber Spige bes Schmanges an eine Deffnung von brittehalb Daumen marb, moraus ein anbrer Schwarm Nabelfifche berbortrat. Um Boben biefer Deffnung fab ich eine flebrichte Subftang mit vielen Blutgefaffen, worin bie Brut als im Muttertuchen eingebullt mar. Heberhaupt mar biefe Deffnung nicht im mirtlichen Unterleibe, fondern in einem Beutel, ber gwifchen ben Dusteln und ber Saut unter bemfelben gebilbet wirb.

Es traf fich bei meiner Beobachtung; baff ich noch einen andern biefer Rabelfische hatte, in welchem ber Drt, wo ich bie Scheibe gefeben, fo feft und bart mar, baf es fich fcmer begreifen lieft, wie fich bei biefem Thiere, bas boch ein Beibchen mar, Diefer Beutet bilben tonnte. war in ber That ein Beibchen; benn in bem (funftlich) ges bffneten Unterleibe fand fich ber getheilte Gierftod, ber fich pereinte, um in ber Rabe ber Scham (melches eine febr enge Deffnung unter bem Ufter ift, und bie einen floffeberabulichen Bufat bat) einen einzigen Rorper zu bilben. Die Gier fab man in biefen 3meigen , welche zwei colinbrifche Gade find, burchfdimmern, und fie fchienen roth geflecht und von verfchiebs ner Groffe au fenn. Einige, bie in ben Gaden frei fchmams men, maren fo groß wie ein Sanfforn; anbre weit fleinere waren an ber innern Rlache ber Gade befeftigt. bie arbffern und vollfommnen fab, und mit ber begbachtenben Linfe betrachtete, batten fie einen ziemlich großen Dotter. faft wie bas Ci felbft, fiber welchem ich gang beutlich einen bunteln Rled bemertte; und ich trage fein Bebenten, ibn für Die Marbe auszugeben.

Es fcbeint, bag bies gerabe bei folden Rifden ber' Rall ift, weil bie Gibotter in Bergleich mit bem Gie felbft zieme lich groß find. Indef ift bies boch nicht allein einzig bei

Diefer

Diefer Urt, fonbern bei allen fnorpligen Riftben, weil bei ibe nen bie Gier entweber in ber Gebarmutter reifen, ober in einer Scheibe vermahrt ben Rorper verlaffen. Unter ben Rabelfifden thut es bas Seepferochen .). Gein Gierftod ift gabelformig, wie bei ber Meernabel, und wenn er balb reif ift, bat er bie garbe faurer Rirfchen. Ift ber Gierfted offen, fo fieht man bie Gier unter einander liegen und aufame mengelettet: Die fleinften find rund und buntel . Die mittlern baben eine birnformige Geftalt, bie großern find oval, und ihr Dotter bat fich fo ausgebehnt, baf er-faft bie gange Doblung bes Gies einnimmt. Gie merben halbburchfichtig und roth gefledt, haben auch ein bunteles Rledden, mie Die Gier ber Meernabel. 216 ich fie ine Baffer legte und nach einigen Stunden wieder anfah, unterfcbied ich gang beutlich bie bervorftebenbe Schale , bie wie eine meiche Saut 3mifchen biefer und bem Dotter fammeite fich eine meiße Renchtigfeit.

Mus biefer Gebarmutter (matrice) geben bie Gier burch bie Scham in einen Sad, ber fich unmittelbar unter ber Scham amifchen ber Daut und ben Dusteln bifbet. Diefer Sact geigt guerft in ber lange eine Furche, woburch er fich bffuen muß, und am Ende unter bem After und ber Scham hat er eine ziemtich große Deffnung. Dier find bie Gier in einem Saufen mit einander verbunden und befeffigt. Sich glaube. baf bier bie Befruchtung mit bem mannlichen Camen por fich geht, ber burch bie meite Deffnung bes Sads über ben Giern hereinbringen fann. Beobachtet man biefe Giet guerft mit blogem Muge, und hernach unter bem Mitroftop, fo fieht man, baß fie einen meiflichen Rled baben, ber einen Theil ber Schnur bilbet, Die fie einfaft und in bas Junere ber Gier einbringt. 3ch habe bies beutlich an ber gangen Brut gefeben, und ich zweifle nicht mebr, baf Diefe Schnur Die erweiterte Marbe, ober Die erfte Erfcheinung ber Jungen ift.

<sup>\*)</sup> Syngnathus Hippocampus Linnaei. Cavalletto, marino.



# 34 Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche.

Dan fann mir ben Ginwurf machen, biefes fei alles bei ben Rifden , Die Gier sur Belt bringen , nicht nothwenbig, ob es gleich bei benen, bie lebenbige Junge gur Belt bringen, Statt finbe; benn man muß glauben, bag bei Diefen Die Gier in ber Gebarmutter befruchtet finb, um als Junge hervorforimen ju fonnen. 3d antworte, baf bie Behauptung bon ber Befruchtung ber Gier, menn fie nbch in bem Schoofe ber Mutter finb, mabr ift, aber nicht allein beswegen , weil Ariftoteles und bie Menern fie baben, fonbern meil bas Raftum fie beweift, Sch bes haupte, bag bei biefer Urt ber Radelfifche bie Befruchtung bann gefchieht, mann bie Gier aus bem Gierftode in ben befdriebenen Sad getreten finb, fo wie fie auch bei einem anbern biefer Rabelfifche \*) auf ber Alache bes Unterleibes gefchieht. Diefer Rifch bat einen Gierftod, ber, wie bei ber oben befchri-benen Meernabel, fich in zwei Theile gabelt, er treibt bie Brut burch bie Cdam, und befeftigt fie mie einen Panger (Corazza) auf ber Rlache bes Unterleibes, mo bie Beipribung mit bem mannlichen Camen fur bie innere Brut weit bequemer gefchehen fann. Bie es benn and fenn mag, ob biefe Gier ber Meernabel im Gierftode befruchtet maren ober nicht - fieht man bie Rarbe an ihnen, und findet, baff bas abrige mit ben anbern Sifchen übereinftimmt, fo muß man fagen, baf bie Rarbe auch in ben Giern ber ans bern Rifthe ift; aus bem Grunbe, weil man an ben Giern ber Bogel, fie mibgen bom Mannchen getreten ober nicht ges treten fenn, immer bie Rarbe pon ihrem erften Urfprunge in bem Gierftode an bemerft.

'3ch tomme jest zu den Giern bes Regendogenfisches (Lein lais) zuräch, die ich untersuchen wollte. Ich beobachtete alles dieses an ben Giern, die ich in einem Baffertohischen auf bem kleinen Glase bets Schiebers beim Mitrof dop gelasse hatte. Ich sing nun an sie mit Radein zu biffnen, und dies war sieb fied, weil ihre Bekkeibung eine

<sup>\*)</sup> Syngnathus ophidion Linnael,

Sant war, die mit einer Nadelspige leicht zu gerreißen ist. Die weiße Feuchtigkeit, die guerst in kleinen Ardyschen ber auskam, vermischte sich dab mit dem Wasser. Der Dotter, welcher durch eine Dessung, die ich an dem Eie zwischer hote gefundenen Saut gemacht batte, beraußegden michte, krummte und verlängerte sich in dem enzen Auber aben dabt im Wasser sich in dem engen Auskgange, nahm aber bald im Wasser sich die Bestalt wieder au. Wenn ich mit Nabeln den Dotter zu gerbrechen versichte, so theilte er sich in zwei Abeit. mod verliche Bestalt annahm. Alls ich mit bem Pabeln an diesen Ichen konnen Lebeilen des Dotters usch weiter zu arbeiten suche, bisten sie sich wirt ben Rabeln an biesen Iche in Rügelspen auf, die so lange alb sie dauerten mit bem Wasser aus eine Wednischeit hatten.

Ueber biefe Dotter, Die so aus ihren Hauten gefommen waren, fiellte ich diefelbe Beebadpung an, die sich über die vollständigen Giet angestellt habe. Nachdem ich sie under judt und keinen Ragel an ihnen gesehem hatte, versuchte ich es sie dei guttadgeworsenem Lichte zu besehen, und ich bewerte sie eben so, als da sie noch in der Haut berichlossen waren, nehmlich übabrisch, fest und vor votblicher Karbe.

Die fcon bollftanbigen Gier in ben Gierfibden bet Rifche an beobachten, ift, wie ich icon oben bemertt babe, nicht leicht. Wegen ber Conberbarleit ber bunteln bimmels blauen fchragen Streifen, Die man nicht felten am Regens bogenfiche, befondere im Monat Junius, bemertt, (welches ich auch an einer andern Urt Lipfifche gejunden babe) und bie wie Bahne eines Rammes ausseben, wird biefer Rifc pon Stalienifchen Sifdern ber Ramm genannt. erften Tagen bes Sunius fant ich ein Weibchen biefer Art mit aufgeschwollenem Bande. Da ich ihn gniammenbrudte, bemerfte ich unter bem Ufter bie halbmonbformige Spalte, bie pon einem bunnen burchfichtigen Dautden verichloffen mar: aber ob ich gleich ben Bauch gufammenbrudte, fo gers rif er boch nicht, bag bie barin enthaltene Materie batte berauefliegen tonnen. 3ch mußte mit einer Rabelfpite bies Dautchen burchbrechen , um bie gange fluffige Daffe ber Gier

# 36 Die Erzeugung der hartgratigen Gifche.

wie ein weifes Gummi berausflieffen au feben. 3ch fing bies Gummi mit einem Glafe auf, und es bilbete eine Riache febr burchfichtiger Rugeln, Die im Centrum einen buntel. meifen Bunft batten . ber mit bloffem Muge gefeben merben fonnte. Mie ich ben Unterleib bffnete, fab ich ben in gwei Theile getheilten Gierftod', ber unten eben fo burchfiche tig, wie das genannte weiße Gummi, und in ben beiben obern 3meigen auch buntel mar. Die Scham ift bei ben Rifchen bis auf ben Mugenblid, mo bie Gier beranetres ten, ena und vericoloffen, ob ee gleich mahr ift, baf biefes Mustreten malfrend berfelben Beit gu mehreren Malen ges fchieht. Daß bie Scham eng wird, gefchieht burch ihre Bilbung; weil fie fich bei vielen Sifden in eine ziemlich fpite fegelformige Barge endigt. Es ift mohl ber Dube werth, bier gweier Arten Lipfifche ju ermahnen," bie an biefer Stelle einen folchen Bufat Baben. Es find gmei gemeine Mrten Heiner Lipfifche \*), Die fich swifden Rlippen aufhals ten, und in fleinen Regen gefangen merben.

Die erfte Met ift bon weißlicher garbe und buntel gefledt; Die Scham ift in einer ziemlich großen, fcmargen, fegelformigen Barge verlangert, und feht unter bem After tief in einer gurche bes Unterleibes, erhebt fich aber balb wieber. Benn bie Gier aus ber Gebarmutter berausgeben muffen, erhebt fich bie Barge, bffnet fich an ber Spige, und Die Gier treten beraus. Bu einer anbern Beit ift biefe Barge an ber Spite fo feft verfoloffen, baf ich fie nur burch ein inwendig bineingefenftes fleines Blaferbirchen, mit Gemalt an bem genannten Orte habe bffuen fonnen. babe oft an biefem Lipfiiche bie Gier wie weißen Gummi beraustommen feben, wenn ber Bauch gebrudt murbe; fie maren aber nicht fo volltommen, bag ber Dotter ausgebilbet gemefen mare. Die andere Urt Lipfifche ift olivenfarbig. und hat an ber Bafis ber Bruftfloffen und bes Schmanges einen fcmargen Rled. Ditfe Urt bat auf eine abnliche

<sup>\*)</sup> Labrus . . . Lippaei. Labrorroli bei ben Rifchern.

Beije die oben genannte ziemlich große legelfbrmige Marze mit zwei ichwarzen flecken; nur ift sie leiener, als bei jennen, Uedigens endigt fich bei ben Siden die Scham nicht immer in einer abnulchen legelfbrmigen Warze; beun wir werben feben, daß bei dem beschriebenen Negenbogenfische das Weibe den eine Spalte hat, und das Naumden eine fleine Warze am Musaanse des Mitschafts.

"Mancher tonute mir bier einen Einwurf machen und fagen: Diese Gier, die ich vollfommen genannt babe, Di, ibie im Gierstock eiber vollige Entwicklung erbalten baben, maren nur durch Runft aus bem Schofte der Mutter getrieben; und wer weiß wie biele andere Neranderungen, Die mund vielleigh nicht betannt find, mit ibnem borgeben sonnten, wenn sie ja naturlich berausgegangen waren? Die Schwiertsfeit febeint nicht leicht zu sepn; aber solgendes Faltum wird sie die ficht

Im Monat Julius fab ich bei einer bolligen Deerees ftille, in ber Dunbung einer Grotte, ein Stud giemlich burchfichtigen Gallert im Baffer fcmimmen, bas ich fur Gemurme (mollufca) bielt, und in einem glafernen Gefaffe auffing. 36 fab. baff es ein ovaler ziemlich gaber Schleim war , ben ich nur mit einer Scheere gerreifen fonnte: Big t. wie dies mohl ber Rall ift bei ber glafernen Renchtigfeit bes Muges, und bem Deifen im Gie. 3mifchen Diefem Schleime fab man eine ungablige Menge fleiner Rugeln, Die in ber Mitte einen bunteln Rern batten, und fich menig ober gar nicht von ben Giern unterschieben, Die fich von bem Gierftode unferer Lipfifche getrennt batten. 3ch fonitt ein Studden bom Gallert ab, und legte es unter bas Ditroffop. . 36 fab eben bas, mas ich an ben Giern bes Lipfifches 31g. 6. gefehen hatte; Die opgle Sant, bas Beife und ben Dotter; nur bemerfte man, bag bie Gier an ber Spige eine fleine Rlache hatten, wie unter ben Infeften die Gier ber Mangen.

Der Leim also, ber bie Gier, so lange' fie in bem Korper ber Fische find, überzieht, aber babei fluffig und aufgelbst ift, wird im Baffer fest, und bienet gleichsam sum

# 38 Die Erzeugung ber hattgratigen Sifche.

Schute ber Gier, Die fich vermittelft beffelben wie eine Rinbe an ben Rlippen und Pflangen am Deere befestigen, ober auch frei im Baffer umberichwimmen. Diefe Reuchtigfeit wird fo gab, wie faft jebe thierifche Teuchtigfeit, wenn fie ins Baffer fommt, fo mie bie Schnure ber Arbiche, Die ibre Gier umgeben. Gobald bei biefen bie Jungen entwickelt find, loft fich ber Schleim auf; eben fo, wenn bie Gier ber Rifche ausgebrutet find , fo mirb biefer Schleim bunn , unb ben fleinen Rifchen fteht ber Musgang offen, Die fich bann auch unmittelbar ine Baffer begeben. Bon biefem Schleime und ben barin enthaltenen Giern, icheinen bie Stamme ber Pflangen bergolbet, melde bie Rifder im Monat April mit einer Mafcbine, Die man Gangama ") nennt, bon ben Rlippen reifen. Diefe Dafchine ftreift ben Boben , unb . nimmt Pflangen, Deerigel, und fleine gifche, Die fie ans trift, mit.

Der Nehrenfich \*") (Arerina) ift ein Heiner Fifch, ber nabe am Ufer wohnt und daffollt brutet; er hat mit dagt gebient, die weitere Enrosidelung des Eries gu beobachten, Ich laffe mich jest in teine Untersuchung ein, ob diese Eier, die nothbendig den einem Mannchen befruchtet feven muffen, down da befruchtet waren, als sie sich noch im Eierstode bes sanden, ober seitem fie beraub find. Diese Auseinanders seigung behalte ich mir bis dabin vor, wenn ich die Theile des Mannchen beiderieben babe. Dien mich ietst für eins

- \*) Namque retro obrepens undofa per aequora ponti Aerato falk dente metet fais Doridos sava, Squamofiague finum detoda e melle repleshit, Ac veinit variae non uno e femine fruges Qua furguno, varioque nitent de caudice flores, Mirstim falce fecat violas et illi meffor, Afque crocum anque aplum et ferrugineos hyacinthos, Non altier Percas, et fulidas, asque rubentes Demetet or with ferato Gangama Mujllos, Caflaneasque, Quycesque, et mixti Oftrea Pinnis, &c. Giannatrofi Halistrica p. 13.
- Atherina Hepfetus Linnaei. Lagone bei ben Sifchern.

son beiben ju erflaren, fabre ich fort bie Dhanomene bes fich in ber Arucht entwidelnben Gies zu beobachten. Schon in ben erften Tagen bes Darges, wie auch Ariftoteles in feiner Geschichte fagt, fieht man bie erfte Brut bes Mehrens fisches; benn man fieht bie jungen Tifche baufenweise bei file Iem Meere in ben Danbungen ber Soblen umberfcmimmen. aber fie find ichlau genug bie Gefahr ju bermeiben, menn man fie mit einer Schale aus bem Meere fangen will. Menn bei bem fcmangern Deibchen ber Unterleib ber Pange nach offen ift, fo erhebt fich unmittelbar ber einfache und lange liche Gierftod mie ber Rern einer Dlive und von fehr fchmars ger Rarbe. Er nimmt faft bie gange Soble bes Unterleibes ein , fo baf bas Gingemeibe gang allein an ber linten Geite liegen muß. Diefer Gierflod fangt in ber Gegend unter ber Leber und bem Magen an, und enbigt fich in ber Scham, einer Deffnung unter bem Mfter, Die wie eine fcbrage Spalte burch eine febr feine Saut verschloffen ift. Der Gierftod ift permittelft bes Banbes bes Darmfelle, bas anch ichmars ift und burch bie gange Soble bes Unterleibes geht . an bem Boben bes Unterleibes über ber Schwimmblafe befeffigt.

Menn biefer Gierftod reif ober bem Reifen febr nabe ift, und bann geoffnet wird, fo fieht man ibn voll und ane gefchwellt von golbfarbigen Giern, wovon bie größten wie Danftorner, und bie andern ftufenweife fleiner find: alle merben unter einander burch einen Leim und burch Blutges fage, Die in großer Menge fich barin gertheilen, gufammens gehalten. Diefe gante Giermaffe bangt nicht an bem Gierfode, fonbern trennt fich gang bavon, außer unten an einen Linie, Die mit bem Banbe bee Unterleibes gufammenbangt. Debt man biefe gange Giermaffe in bie Dobe . und unterfucht Die Art wie biefe Berbindung geschieht, fo wird man aus ber innern Seite ber Membrane, welche bie Dant bes Gierftods ausmacht, einige fcmargaefprentelte Raben emporfteigen Beobachtet man biefe gaben genauer, und trennt von ihnen Die Gier vermittelft zweier Rabeln, fo mirb man bemerten, daß biefe Saben eben fo viele fleine Stamme find,

# 40 Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

bie einfach entstehen, fich in 3meige theilen und zwischen ben Giern sich gestreuen. Beobachtet man biefe Jaben unter Mirfolfop, so ericheinen sie als Kandle obne Albsigueteit; im Gegentheit wird- man zwischen den Eierz selbst ander Kandle von verschiedener Richtung seben, die von vorhem Blute strogen. Man wird daber schließen sonner bast die ersteren Arteriengsfäße, die zweiten Benengsfäße sind, das die Erteren Arteriengsfäße, die zweiten Benengsfäße sind die Arteriengsfäße aus der Berdoppelung des Darmfells sommen, in die Wendrane des Giersocke treten, und sich zwischen der Better gaben vertsellen, aus welchen die Blutabern das But aussehmen, sich bierauf in einen Stamm vereinigen, der zweilen mit Einem Indesen zweige, zweilen mit mehrern, von unten in den Eierstof ritt, und in dem Benenfact des Berans da Schlie abseit, und bie dem Benenfact des Berans da Schlie abseit, und bie den Menfack des Berans da Schlie abseit, und die den der wieden der Berands de Schlieben de hetet in dem Einschafe des Berans das Schlieben de fiet in dem Benenfact des Berans da Schlieben abseit, und in dem Benenfact des Berans da Schlieben abseit abseit de fiet.

Diefer Sad alfo, ben wir ben Gierftod genannt bas ben, fcblieft die Gebarmutter (matrice) ber Gier burch bie Linie ein, die mit bem Baude bes Gierftod's gufammenbangt. Denn wenn bie Giermaffe burch biefe Linie allein Rahrung und leben befommt, fo barf man nicht benten, bag fich bie Reime biefer Gier anbers mo befinden, als bloß an biefem Co viel ift gewiff, wenn ber Mebrenfich geboren bat. fo mirb ber Gierftod am Boben bes Unterleibes ein Onlinder : bffnet man biefen gugleich, fo mirb man über ber Linie, bie mit bem Banbe jufammenhangt, eine fehr burchfichtige Frange mabrnehmen, bie, unter bem Difroftop beobachtet, eine Sammlung burchfichtiger Blaschen ju fenn icheint, wie man fie bei andern Rifchen gefeben bat. Der gange übrige Theil von ber innern Seite bes Gierftod's ericeint auch ale eine bloge Membrane. In bem Gierftode andrer Siche finbet man bie Gier faft immer an ber innern Geite bes Gierftod's befestigt, und bie Arteriengefaße allenthalben unter ihnen Und in ber That bat man in unreifen Gierftbden Die Reime auf ter gangen Dberflache gerftreut gefunden, fo baß bie hinere Seite bes Gierftode beim Mehrenfiche nur bas blofe Gewebe ber Membrane zeigt. Bon ben genanne ten Arterieuftammen find bie Benenftamme unterfchieben,

# Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche. 41

bie von rethem Blute aufgeichwollen zwisches ber Maffe ber Gier feibig fich befinden. Die gange Masse beifer halbreisen Erir hat eine gestliche Farte; nimmt man ein Stick dadon unter das Mitrostop, so bemerkt man dieselben Phanomene, in Ninfigt der Britages ihrer Entwickelung, die wir bis igt auch dei den aubern gefunden faben; und die Blute gestäge, nehmlich die blutleeren Arteriengefäße, und die das von angesswollenen Bennegefäße, fieht man in der noch unvollenderen Masserungefäße, die den betweitenen Witterien Gier find so groß wie Lanstörner, deren Dotter wie eine runde Angel im Beissen schwink, und die duffere Besteltung besteht aus einer zimtich sesten Membrane.

Das fcmangere Beibchen fest in einer und berfelben Stabregeit au mehrern Malen Die Gier ab, und fucht glatte Rorper auf, um fie baran ju befeftigen. Die Schalen ber Seemuscheln, die fich inwendig an zwei Seiten bffnen tonnen. find oft mit ber Brut bes Mebrenficbes bebedt. Mm 15ten Dai fifchte ich einige Benusmufcheln, Die gerabe borthin getrieben, und von benen eine immendig mit einem meißen Leime mit vielen Rleden und fcmargen Duntten vertlebt mar. 3ch bielt die Linfe barüber, und fant, baf es Die Brut irgend eines Rifches fei, Die fich eben beleben wollte. Sich legte einen Theil Diefer Gier unter bas Difrof top, und ba ich fie mit einer Linfe, Die ben Durchmeffer fiebzebenmal vergrößert, beobachtete, bemerfte ich, baß bie Gier Die Figur einer Birne angenommen batten, und baff in bem engften Theile ber Ropf lag, in bem größten aber ber Leib gia. s. c. mit gufammengebogenem Schwange, und baß ber Dotter burch bie Rabelfpalte bes Unterleibes befeftigt mar, Der gange Leib bes Rotus mar burchfichtig und überall mit fcmargen Bleden ober Puntten überftreuet. Der Ropf mar gieme lich groß in Sinficht bes Rorpers, batte zwei große und fcmarge Mugen wie zwei Rugeln . in ber Ditte bie Dupille. Die Birbelbeine bes Rudgrates fcbienen burch ben Rorper, auch beinabe die fleineren Anochen. Die Rugel bes Dotters war am Unterleibe vermittelft ber Bluttanale und feiner

# 42 Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche.

außern Membrane befestigt, mabricbeinlich eben fo, wie bei ber Rrucht bes Subns. Der Unterschieb, ben ich baran bemertte, bestand barin , baf bie genannte einfache Rugel nicht an ber anbren Rugel bes Gimeifes befestigt mar, und bag man bie Mas belbaut, welche bie grucht in bie Bafferhaut (amnios) mit bem Gelben und Beifen einschließt, nicht bemerten tonnte. Mus Diefer Saut laufen auch Die Blutgefage beim Subne gur Rrucht bin. 3ch fab in ber Rrucht , Die in ben Giern biefes Rifches verfchloffen mar, feine anbre Reuchtigfeit, als eine buntle Rugel pon einformiger Substant, Die unter bem Ditroftop fornicht ausfab, Die aus einer blichten Materie beftebt . wie in ber That ber gelbe Beutel beim Subne auch beschaffen ift. Der Dotter bing auch nicht burd bie Rabels fcnur an bem Rorper bee Rifches, fonbern war unmittelbar am Unterleibe befeftigt. Ueber bemfelben founte ich bie Blutgefaße nicht unterfcheiben, wobon fich aber nicht anbere benten laft, ale baf fie mirtlich eriftiren. Die Urfache babon mar vielleicht, weil fie fo tlein find, ober weil die Renche tiafeit, bie burch biefelben lanft, burchfichtig mar. In Diefem Buftanbe bemegten fich bie Jungen, indem fie fich alle funf ober fieben Minuten brebeten. Den 7ten Junius traf ich bon ungefahr eine anbre biefer Benuemufcheln an, in beren weiße, glatte innere Seite, ein Mehrenfisch eine anbre Brut binein gelegt batte, und bie eben im Begriff mar ausgufriechen. Much fcmammen bie Jungen fogleich aus einigen Giern im Baffer bes Gefaffes umber; viele anbre blieben noch barin, weil fie noch nicht gang vollfommen maren, Doch fab man bei allen mit blogem Muge bie fcmargen Mingen ber Jungen. Ginen Theil babon feste ich unter bas Mitroftop, und ich fab bag biefe Gier eine ziemlich langliche obale Geftalt angenommen batten und fich unten in einer. an ber Dufchel befestigten Spige enbigten. Das Junge hatte auch eine anbre Gestalt: ber Ropf lag oben im Gie und batte amei große Mugen, Die nicht vollig rund maren, in ber Mitte bie weiße Pupille und einen fcmargefledten Rreit. Born unter bem Ropfe ichien bas Dera burd. wie es mit

bem Döre schlug. Unter bem Berzen lag ein großer Körper mit jawei Lappen, ber einen Theil ber Eingemeibe auszumachen ichien. Sierauf verfolgte ich das Eingermeide, welches sich in einer ersobenen Gegend endigt, nehmlich im-Mfere. Das Anchemwischein und die Knochen bes Rückgrates schienen faat durch. Der Schwang, ber ben Abrece endigt, war oben gefrummt, damit die gange Lang best Kliches in bem so verlängerten Eie Raum baben fann. Der Eleine Sifch brebte sich in biefem Justanbe fast jeden Mugens blid im Eie mm.

Der große Rorper mit ben beiben Lappen, ber im Uns terleibe bes Rifches unter bem Bergen erfcbien, mar ohne 3meifel bie gelbe Rugel , bie aber jest ben fleinften Umfang -Muf bem fleinen Glafe bes Difrof tope arbeitete ich an einem biefer Gier, und bffnete guerft mit Rabeln bie Sant bes Gies; ba fab ich, bag biefer Rorper in ber That fich innerhalb ber Saut bes Unterleibes befanb. 3ch gerriß biefe Saut, und mertte mit ben Rabelfpigen, bag biefer Rbra per in bie anbern Gingeweibe eingeimpft fei. Da ich ibn bffnete, trat bie Feuchtigfeit berans, Die fich in Tropfen fammelte, fo wie ich fie aus ben Dottern ber Gier betommen batte. Sest babe ich nur noch bon bem Jungen zu bemere fen, wie es beschaffen ift, wenn es eben bas Gi verlagt. Dan werfe nur einen Blid auf Die Sigur, um ju 31g. 14. feben, wie bas gleich einem feften Puntte in a angeleimte Gi, an ber Spige gerbrochen ift, und bas Sifchchen eben heransgeht. Es ift bier vier und fechgig mal vergrößert bars geftellt. Dan fieht bie beiben großen Mugen, und bas Serg (b) wie eine burchfichtige Blafe, Die eine weiße Tenchtigfeit vers theilt; bann ben Dotter (c) ber in ben Unterleib wieber gus rudgetreten ift; unter bemfelben bie Leber, und bann ben geos fen Darm, ber fich in ben After enbigt. Die Rudenwirbels beine und bie Rnochen bes Rudgrates, maren auch fichtbas, besgleichen ber Lauf ber Schlagaber und ber Blutabern neben bem Rudgrate,

# 44 Die Erzeugung der hartgratigen Gifche.

Sobald bie Brut bes Mehrenfisches beraus ift, vereinigt fie fich und bilbet eine Gefellichaft; und ba biefe Urt pon Rifchen immer nur menig unter ber Dberfidche bes Baffere ift, fo bemertt man um bie Rlippen und in ben Soblungen Legionen von biefen Mehrenfichen. Man muß febr bebend fenn, um fie mit einem Beden im Baffer gu fangen ; und wenn fie auch bier ober fanf Linien lang find, fo find fie boch noch burchfichtig. Um Rudgrate fangen fie aber nun an buntel ju merben; bas Berg zeigt, baß es rothes Blut enthalt: auch ift bie Schwimmblaje fichtbar, bie Rngel bes Gelben aber verfchwindet ganglich. Muf ber Saut fiebt man bie fcmargen ftralenben Rleden, bie von ber erften Entwidelung ber Rrucht, bis ber Rifc ausgemachfen ift. fichtbar ift. Benn fich ber Sifch einigemal gebrebt bat, fallt er enblich ohnmachtig auf eine Seites und bie Bewegung bes Blutes in ben beiben Ranalen unter bem Rudarate ift bann Ein Ranal bangt am Rudgrate: bies ift bie bemertbar. nieberfteigende Schlagaber; Die anbre ift bie Blutaber. Benchtigfeit, Die aus ber Schlagaber fommt, und barauf burch bie Blutaber geht, ift von meiflicher garbe; aber bie Reuchtigfeit ift ftarfer gefarbt, bie burch bie Schlagaber gebt und bann mit weit großerer Schnelligfeit burch bie Blutaber lauft. Dan fieht auch bie Bewegung bee Blutes in ben fleinen Blutabern, bie queer aber ben Rudgrat laufen, Enblich fieht man noch im Schmange mehrere Benen: und Arterienzweige, in welche fich bie beiben genannten Ranale endigen. Da ber Sifch fo in ben letten 3hgen liegt, fangt Die Bewegung bes Blutes in biefen beiben Ranalen , movon ber eine fallt, ber anbre ffeigt, an, unregelmäßig und ftodenb ju merben. Balb lauft es weit foneller burch bie Schlagaber, balb fieht es in ber Blutaber ftill; fury barauf erholt es fich mieber und fteigt. Dierauf lagt ber Rreislauf immer etwas mehr nach, und bort endlich gang auf, wenn man es in ber Blutaber noch zweis ober breimal bat ichlagen feben.

Bas ich an ber Brut bes Aehrenfisches nicht feben fonnte, zeigte fich mir an ber oben beschriebenen Meernabel,

ale ich ben gaften Julius eine traf, Die in einem Bentel unter bem Unterleibe bie Brut balb entwidelt trug. gange Brut fledte in einem gaben Leime; jebes Junge mar frei, und berührte gefrummt bie Rugel bes Dotters. Det Ropf, mit zwei großen fcmargen Mugen, frammte fich nach unten; ber Schmang, ber an ber Spite Rreife machte, manbte fich uber ben Dotter um bie Spige bes Ropfes gu berühren. BBar ber Rorper bes Rifches ausgeffredt, fo fab man mit blogem Muge, wie bie gelbe Rugel am Unterleibe befeftigt mar , beinabe fo lang mie ber grofe Darm ift, ber fich vom Bergen an bis fury bor ben After erftredt. Die Befeftigung an bem Unterleibe mar fo, bag bie Dembrane bes Gelben fich fo ausbebnte, baff fie fich mit ber Saut bes Jungen bereinte. 3ch fab bies alles, ale ith mit Dabeln Die Saut bes Gelben gerrif und fie auf mancherlei Beife gerfindte. Das Sers mar beutlich in bem Leibe bes Sungen ju feben. Es mar roth, wie auch bas Dhr, welches gerabe ben obern Punft berührt, mo ber Dotter mit bem Unterleibe perbunden mar. Das Berg fcblug, und vertheilte bas Blut. melches es aus bem Dhre erhielt. Diefes empfing es aus einem großen Benenftamme, ber burch ben Rorper gebt, und aus einem andern bom Ropfe, und aus einem bon ber Seite. ber fich fo brebete, bag er uber bie Rugel bes Gelben binging. Diefer Benenftamm sog befonbere meine Aufmertfamteit auf fich. Er flieg faft gang gerabe uber bie Rugel, und fchien fie in zwei gleiche Theile zu theilen; aber er manbte fich nachber mehr nach einer Seite, und erhob fich bem Unfeben nach an ber entgegengefetten Geite ber Rugel. Der Stamm mar einfach; er ning unter ber Membrane ber Rugel, und fo lange bas Junge lebte, mar er voll rothes Blute, nach beffen Tobe aber murbe er burchfichtig. Muffer biefer Blute aber fab ich fein anberes Gefaß auf ber Rugel bes Dottere. ber noch eben bie Rarbe und eben bie Rleden batte, wie er fie im Gierftode gebabt.

Mus ber gelben Teuchtigfeit wird in ber erften Beit ber Entwidelung bes Jungen bas Blut aubereitet, welches aus

# 46 Die Erzeugung ber hartgratigen Rifche.

bem Bergen burch ben gangen Rorper bee Sungen lauft; Benn bie Ernahrung burch ben Dagen anfangt, und baraus bas Blut gubereitet wirb, fo ift ber Dotter nicht mehr nbthig. Die Feuchtigfeit ift bann entweber gang vergehrt, ober menigftens bleibt nur ber grobe Theil fibrig, ber gie Diefem Gefchafte unfabig ift. Diefe Materie geht bann auch in bas Gingeweide bes jungen Subns, und flieft burch ben After ab. Aber wie tann eine folche Berbinbung bei Diefen Rifchchen Statt finden, bei benen biefe Rugel bes Gels ben (im Gi) burch einen ziemlich großen Theil bes Darms am Rorper befeftigt ift? 3ch machte verfchiebne Berfuche biefen Dotter ju gerbrechen, und ich glaubte gu feben, baß Die barin enthaltne Reuchtigfeit in einer zweiten Dembrane verschloffen fei, (außer ber gemeinschaftlichen, bie mit ber Saut bes Jungen verbunden ift) bie im Unfange mit bem Darm in Berbindung ftanbe; aber bas Erperiment fcbien mir nicht enticheibend. 3ch feste bie Jungen mit ihren Dottern in Effig, und balb gerann bie Materie bes Dotters. Dierauf faßte ich mit Dabeln feine Saut, und fließ biefe geronnene Materie in mehrern Studden fort, und ich fab. baf fie fich im Unfange bes großen Darme in ibn bineinfentte. Dies beftarfte mich nun in meinem Glauben, bag ber weiße Rled, ben ich an ber Membrane bes Dottere biefer Gier beobachtete, und ben ich bie Marbe genannt habe, ber Ort fei, wo bie Entwidelung bes Jungen bor fich geben muß; benn wir baben gefeben, baß bie gemeinschaftliche Membrane bes Dotters, worunter bas Junge liegt, mit ber Saut bes Jungen felbft in Berbindung fieht, und ich fab in bem Ueberbleibfel bes Dottere ben Rled nicht mehr.

Eine andre Mrt von Nabelfiscen, bie ich oben angeführt habe, ") fing ich, da eben bie Buru abging. 3ch habe oben gesagt: wenn biefer Bisch bie Eier aus ber Scham läßt, fo befeifigt er fie unter bem Unterleibe, und bilbet eine Kruse vermiteisst bes aben Leims, ber bie Gie umgiebt,

<sup>&</sup>quot;) Syngnathus Ophidion Linn;

Ich fing ibn in bem Angenblide, ba bie Jungen aus ben Giern gingen, und unterfuchte bierauf Die Jungen, Rorper mar burchfichtig; in ber Bruft fab man einen Mues wuche, ber einen nierenformigen etwas großen Rorper pon gelber garbe einfelog, ber am Anfange bes Darms bes feftigt mar. Diefer Rorper mar bem blogen Unge fichts bar, und als ich bie Saut bes Unterleibes mit Rabeln gerriff, fab ich. baf er in ber That an ben Gingemeis ben befeftigt fag, ob ich gleich mit blogem Muge ben Drt nicht beutlich hatte unterscheiben tonnen. Diefer Rorper mar bie gelbe Rugel in ibrem fleinften Umfange. Beiter unten fand ich bie Leber. Das Berg und fein Dhr maren amei Beutel, melde biefe Dafdine belebten. Dan fab mie bas Blut aus ber Morta ju ben Riefern geführt murbe, und wie eine Blutaber, bie aus bem Ropfe tam, im Raden bas Blut abfeste. Gine anbre Blntaber ging burch ben untern Theil ber Rimlabe. Langs ben Radenwirbelbeinen bemertte man brei Bewegungen. Gine fam bon ber obern Blutaber; Die fich bes Blutes ba entledigte, mo bie aus bem Ropfe fommenbe Blutaber es abfest. 36 bemertte bie Bemegung ber Schlagaber, bie unter bem Birbelbeine lieat . und ber Blutaber, Die uber Diefe Schlagaber fleigt. In Diefer Blnte aber Tamen von bem obern und untern Theile bes Rorpers fleine Blutabern, Die ihr Blut barin abfesten.

Dieb find die wenigen Abatfachen von der Entwidelung der Eier bei den hartgratigen Fischen, die ich bei den seltnen Gelegenheiten, ihre Brut (con befruchtet und sich entwidelnd zu bemerfen, gefammelt bade. Doch ist die Reite solcher Thatfachen sehr unterbrochen, und nicht so fortgesetz, wie beutiges Taget die Bemerfungen über die Catwicklung bes Jungen in dem Eie des Infins. Denke ich über dieft, Auden nach, und gebe ich die Geschichte der Thiere des Arifloteles durch, so muß ich erstaumen, wenn ich darin sinde, daß man (chon damals Abatsachen geschen, die sich jed taum bei und gezeigt haben, die dann mit aller Feinheit ausgesoden und mit den schon befannen Abatsachen von bem jungen Subue in Parallel geftellt finb. Und ich muß um fo mehr erftaunen, weil man bamale noch feine Bers großerungeglafer batte, bie in unfern Beiten fo febr berbolls tommuet find. 3ch muß baber auch nm befto unmilliger gegen bie neuern Ichthpologen werben , menn ich bas , mas bas ehrmurbige Alterthum über biefen Puntt gefchrieben batte, burch ihre Ginfalt .) verbunfelt, und bon ihnen falfche Beobachtungen, fchlechte ungufammenhangenbe Schluffe untergefcoben febe.

Uriftoteles theilte bie Rifche nach ibrer Benannas. art in Rifche, bie Gier legen, und bie lebenbige Junge gur Belt bringen. Er fagt: fait bas gange Gefcblecht ber Inorpligen Sifche bringe lebenbige Junge gur Belt; benn es habe bie Gebarmutter (matrice) wie bie Bogel, worfn fich bie Gier bilben, welche bom Rorper genabrt, polls tommne Thiere merben. Dierauf geht er zu benen fibet. Die Gier legen, und unterfucht, mas fie mit ben Bogeln gemein ober nicht gemein haben. Er fagt; " Bei allen Sifchen hat " bas Ei nur eine einzige Farbe , Die aber mehr meiß , ale gelblich ift, und gmar nicht allein, wenn bas Juns "ge barin figt, fonbern auch borber. Die Erzeugung "ber Rifche aus bem Gie ift barin bon ber Erkenanna ber "Bogel verfchieben, bag jene ben einen Rangl nicht haben. "ber jur Membrane unter ber Rinde geht, fondern nur "ben, ber auch bei ben Bogeln gum Dotter führt, " gens ift die Entwidelung im Gie bei Rifden und Bogeln " biefelbe. Sie fangt an einem Ende bes Gies au , und bie "Blutabern tommen bei beiben querft aus bem Sergen; auch .. werben Ropf, Mugen und bie obern Theile gnerft febr groft. .. So wie die grucht großer wird, nimmt bas Gi ab, und " alles theilt fich ber grucht mit, baß es gulest gang bers "fcmindet, wie ich icon bei bem Dotter ber Bhael gefagt . habe. Und ift ber Ranal (Nabelfchnur) ein wenig weiter "unter ber Deffinnng bes Bauches, und ift bei ber noch " jungen

<sup>&</sup>quot;) Wohl vielmebr Unfunbe.

#### Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

, imnen Frucht groß; so wie sie größer wird, nimmt er ab, und wird gulet gang klein, bis er sich i ber Arucht verseiler, wie bei dem Wögeln gesagt ift. Eine gemeinschafte, liche Membrane umgiedt die Frucht und das Ei; unter "biefer Mennbrane liegt noch eine andere, welche bieß die Frucht grunde einschließt. Imischen beiden ist eine Feuchtigkeit. Die Nahrung wird sowohl für die kleinen Fischereitet, nur "baß sie für ziene Beich m Bauche ") gubereitet, nur baß sie für ziene weiß, sir Beiche afts für die "baß fie für ziene weiß, sir beies aber gelblich iste "D.

#### ") Der Berfaffer aberfest Darm.

\*\*) To do now yoveray wastur tur Ovum piscium non bicolor, ut extent, ou dixeout, all spoxeout, avium, fed unicolor omnium eft. Aventreger de, u ungerreger, nou wee- et plus albi trahens, quam lutel. veger, an frar y & veerrer. Ain- tam ante, quam poftea, cum foe-Coges by & yeroese & ex TE BE THE THE THE ILL INITIACT. Differt pifcium geagious an rus sessus, i su age neratio ex ovo ab avium generarev éreger engaler, resverra mess tione, co quod altero caret umbi-Tor Spera tor Sue to organor tor de lico, qui ad membranam teffae sig to uzger toic seviri terrerta we- fubditain tendat; alterum enim ger, rerer eges rer reerer. H' de tantum, qui avibus ad vitellum ally yevere, any warm of aury on to fertur, habet meatum. Cetera ME. THY TO SEVINE ME THY SENDER, idem ortus ex Ovo avium. et on ange to yag tore yeveras, and pifcium eft: quippe cum et foe-& OARBRE Speine reiverir en rue nag- tus in extremo ovo nafcantur. dies wewer, and a signaly, and we et venue fimiles ex corde inter έμματα, ασι τα ανω, μογιτα έμειως initia proficificantur: et caput. menter, aufareners de, ass sharrer oculi, denique partes superiores queras to mer, any reass admisteras principio fiant praegrandes: inand endueron vew, madames or rose crefcente etiam foetu, humor seviere 8 veerreg underpereg, mesere- pari modo fubinde abfumitur: dewere de une d emondes murger narure- mumque nihil fupereft, quod non ger ru remares rue yarres, ere de resse foetum fubierit, ficut de vitello pergris 8 supuler maneer, augarous- avium expositum est. Quin etiana veic de sharrur, une rehec mixee, umbilicus paulo a ventre inferius sue av surskiy, sadamee skezin ses hacret, qui recens natis longior was seridus, astroxecus se as singless ut's creicentipus banjatim presion un vo mor dure unvo, due de vere reddatur, demumque fe totum ables erir sur, be wegieges ibier ve intra foetum recondat, ut dichum sufiguer, perate de rur operer ererer de avibus eft. Membrana que-



#### 50 Die Erzeugung ber hartgratigen Rifche.

Ariftoteles fagt, baf man in ben Giern ber Rifche: Die gelbe (wyoov) und weiße (Aeunov) Reuchtigfeit nicht gus fammen antrifft, wie bei ben Giern ber Bogel, Rachber bes mertt er, baf in ben Giern ber Sifche zwei Membranen find: eine, Die gemeinschaftliche außere, Die andere, welche bloß Die Rrucht einschlieft, und baf fich amifden biefen Dembras nen eine mafferige Tenchtigfeit fammelt. Wenn man- bie weiblichen Beugungstheile bei ben Bogeln unterfucht, fo fiebt than, baff bie urforunglichen Rerne ber Gier, wie Trauben. an bem Gierftode befeftigt finb. Bon ba geben fie burch bogenformige Rrummungen ber Giergange, moraus viele Reuchtigleit hervorquillt, und übergieben fich mit ber weißen Reuchtigfeit, welche bas Gimeif ausmacht; und wenn fich am Ende biefer Gange ihre Membrane und Rinbe gebilbet haben, bag bas Gi jum Bruten reif ift, fo tritt es herans. Die Gierftode ber bartgratigen Rifche beffeben ans Gaden. in beren Innerem gewohnlich ber urfprungliche Gis ber Gier ift. In biefen Caden machfen bie Gier baburch, bag bas B'ut, welches aus ben Echlagabern fommt, und meldes bi, mo es überfluffig mar, von ben Blutabern aufgenommen ift, barin aufgefangen wirb. Um biefe Gier legt fich blog eine flebrige Reuchtigfeit an, Die ihnen, wie ein Leim, batu bient, fich an jeben Rorper feffgubangen. Die Gierftode ber fnorpligen Rifche find gerabe wie bei ben Bogeln "). Saben fich bie Gier von biefen Gierfibden abgefonbert, fo geben fie in die Gebarmutter, und find bann gerabe mie ber

έγεστης, και έ τροφη δε δμοια γινεται que cadem ovum et foctum coné reif exhibitit er ry xulig, armie tinet, cui membrana altera foevesc sevilus sestress, i per heury, f turn per le continens subjacet,

Lib. VI. cap. 8. p. 673.

Humor autem inter membranas politus eft. Adhaec cibus in alvo fuggeritur, codem mo lo pisciculis albus, quo avium pullis luteus."

Ita ex versione Gazae:

") Man febe bierbei bie folgende Rote, wegen ber angeführten beutelartigen Sorper.

Dotter des Suhnereies. In diesen Gedarmuttern fangt unmittelbar die Entwickelung best Jungen an, das sich son zworim Gie erstlirte; bad Ei war aber vermitreist des Samens, der der durch die genannten Gebärmutter bis jum Eierstode gesommen ist, schon befruchtet. Als ich die Eier des Alehrenssiches beobachtete, woder die Entwickelung des Jungen zum Leischon geschehen, und wo der Grad der Entwickelung einiger Eier von dem der übrigen ganz verschieben war, sal ich die Rugel des Alessisch mie Ein icht, die die der Frucht bes Juhns an der gelben Augel besessigt und mit ihr verbunden ist. Voch deutlicher erkannte ich diese Wahrheit bei der Merenadel.

Das Beife, bas bie gelbe Rugel in ben Giern bes Regenbogenfifches umgiebt, ift nicht bie Reuchtigfeit, bie pon einer eignen Membrane umgeben ift, und unmittelbar gur Ernabrung ber Frucht bient, wie bas Beife im Gie bes Dubne, fonbern ein weißes Baffer, bas bagu bient. ben Dotter und bie Frucht, wenn fie fich entwidelt, feucht gu erhalten. Diefe weiße Reuchtigfeit ift auch in bem Gie bes Subne; gerbricht man bie Schale und nimmt bie erffe und zweite Saut meg, fo findet man bied weiße Baffer, mels des bas mabre Gimeiff, bas eine grungelbe Rarbe bat, ums giebt. Es hat viel Teftigfeit; benn nimmt man es in bie Danbe, fo gieht es fich in Raben, und wird von einer eignen Saut eingeschloffen . ba bie außere weife Reuchtigfeit gans weiß und beinahe leimig ift. Diefe boppelte weiße Reuchs tigfeit murbe auch fcon von Sarben bemertt, ber aber glaubte, bag jebe in eine eigne Dembrane eingeschloffen fei. Das Gefchaft bes Eimeifes ift, wie jeber fieht, ber bie Dhas nomene bes befruchteten Gies beobachtet, Die blichte Reuchs tigfeit bes Gelben ju magigen; fo benft anch Saller. Es fann alfo mobl mbglich fenn, bag bie gelbe Reuchtigfeit allein bon folcher Befchaffenbeit ift, bie Rahrung fur bie gara ten Theile ber Rrucht gu bilben.

Bei ben knorpligen Fifchen ift bie Bilbung ber meits lichen Geburtotheile gang verschieben. Gie gehoren unter

# 12 Die Erzeugung der hartgratigen Fifche.

Die Rahl ber Thiere, welche lebenbige Timge gur Belt bringen. b. i. fie bringen gang vollfommene Jungen aus bem Rbrper, und besmegen ift bei ihnen ber Gierftod (matrice) von ber Gebarmutter (utero) verschieben \*). In bem Glerftode bils ben fich die Gier, und machfen fo lange, bis fie bon bem burch bie Gebarmutter tommenben Camen bes Dannchens befruchtet merben; hierauf geben fie in bie Gebarmutter, um fich ale Thiere zu entwideln. Benn fie noch am Gierfrode befeftigt ober unmittelbar in Die Gebarmutter gegangen find und in einem ber Gebarmutter eigenem Baffer fehmimmen, fo find fie nicht von bem Dotter unfrer Suhnereier verschieben. Co babe ich es bei berichiebenen Arten bon Rochen, unter andern am Bitterrochen gefunden, auch an vielen Urten von Daien, namentlich am glatten Saie 90), beffen Beugungeges fcbichte von Uriftoteles vortreflich auseinanber gefest ift. Mis Derr Stephanus Lorengini einen Rrbtenbai ano) serichnitt, beffen Jungen icon vollig entwidelt maren, fanb er, bag in jeber Gebarmutter ein Rotus von anfehnlicher Große lag. Das Gi, wovon fich ber gotus nahrte, bing aum Theil außerhalb bes Unterleibes biefes Rbtus, in Ges ftalt einer Birn; bierauf foitte es fich wie ein Ranal von ber Dide einer Suhnerfeber gu, und bilbete ben Stengel ber Birn.

\*) Derr Can of im i fie ein entschiedener Anhanger des Sphema bes berbinnen Aufrele un Robonen, Deren Nofa. Da enferer, weiterbin eine genauere Ameige diesel Sphems giede, so fige id mur hingu, daß der Nitter Land bei auf gar keinen so grou Unterschied unter dem Dutte der Schlagedern und der Butabern gehnden bat, wie Derr D. Nofa ihn einminmer; und daß Derr Woscar fiede bedeutende einmafte gegen bie Sphem eines Golgagdere Weifter gemach bat, und de Weifter der Bolauber gefiede weiter bei bedeutende beit mother gegen bei Bodinmene Durch bie in den Arreiten entheitene Luft erflate, Mr. Offervazionie de efperiense ful fangue fluide e rappresso. Milano, 1833. 8.

<sup>\*\*)</sup> Squalus Mustelus Linnaei. Squato tifcio; Pefce Patombo bet ben Sifchern

<sup>\*\*\*)</sup> Squalus Squatina Linnaei. Squadro; Pefee Squadro bei ben

brang gwifchen bie Dusteln bes Unterleibes, und trat in feine Sobble, mo es fich nach und nach an einer andern Birn pers großerte. Diefe, noch bider ale bie vorige, bing von außen berab, flebte am Gingemeibe, und ließ burch eine giemlich fichtbare Deffnung ihre Materie in bas Gingemeibe ausflies -Das Gingemeibe mar theile bon biefer gelblichen Das terie bes Gies voll, theils von einer andern, Die von ber Urt ber auf bem Baffer ber Bafferbaut ichmimmenben Daterie ift . und befant fich im Magen , im Schlunde und im Mnn= be bes Rotus 0). Beit mehr babe ich am Bitterrochen (Rrampffifch) beobachtet 00). Der Dotter feiner fcon giems lich in ben Gebarmuttern entwickelten Jungen, mar noch bermittelft ber Dabelfchnur befestigt, und flebte an ber Seite ber Gebarmutter. Dies gefchah burch eine ungablige Menge an blefer Seite befindlicher rothen Drufen, Die fich an ben Dotter legten. In biefem Dotter gehoren zwei Saute, Die außere gallertartige, Die uber Die Dage bid mirb, wenn fie bie Dabelichnur bebedt, und nachber eine Dede bes gotus bilbet. Die innere Saut bes Dottere ift bunner, und führt die Blutgefage, die über ber Rabelfchnur gu einer Blutaber merber, melche bie gabelfbrmige Geftalt verliert und einfach wirb, nebft einer fie begleitenben Schlagaber ins Sinnere. Die Rabelfchnur tritt in ben Rorper binein und burchbohrt die lette Rrummung bes Darms. Die Blutaber lagt ihr Blut in Die große Blutaber bes Gefrbfes fliegen und tritt mit zwei Zweigen in bie beiben Lappen ber Leber. Die Schlagaber bringt binein, um bie Schlagaber bes Befrbfes gu treffen. Die Materie aus bem Dotter geht noch burch bie Robre ber Dabelfchnur, und tritt in ben Dafibarm, ber nun ein aufgeschwollenes Gadchen wird, worin die gelbe Materie eine grunliche Karbe annimmt. Doch bie Museinanberfetung biefer Thatfachen ift fur eine befonbere Abhanblung

<sup>9)</sup> Offervazioni interno alle Torpedini. Firenze, 1678. 4,

<sup>00)</sup> Raja Torpedo Linnaei. Tremela bei ben Gifchern.

# 14 Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche.

uber die Erzengung ber fuorpligen Rifche aufbehalten \*). In Begiebung auf Diefen Puntt mußten auch Barmer, mes nigftens folche, bie einen mit ben Sifchen bermanbten Baus baben , unterfucht merben. Der Ruttelmurm co) mar por biefer Geite bem Ariftoteles \*\*\*) fcon febr befannt. Diefe Thierchen verfammeln fich alle im Arthlinge an ben niebrigen Ufern , um ihre Brnt bafelbft abgulegen , weil bie Connens ftralen ba meit ftarter mirten, und bie Gier beebalb meit Teichter ausgebrutet merben. Go balb bie Gier, Die in ihrem Reibe wie Sagel erfcheinen, obgleich ihre Saut neuformig ift. abgelegt find, befommen fie die Geftalt und Farbe bider reis fer Myrtenbeeren, außer bag fie an ber Spise einen Ried haben. Sie find in großen Daffen um Pflangen und Baume Bird die außere Saut gerschnitten, fo fiebe man, baf fie blattformig ift; fommt man gur letten giemlich feinen Saut, und brudt bas gange Gi, fo wird man eine burchfichtige Fenchtigfeit ausschwiten feben. Birb biefe Daut auch geoffuet, fo fpritt biefe meife, febr filffige Feuch= tigfeit, Die ben fleinen gotus umglebt, beraus. 3ft biefer fcon etwas entwidelt, fo fann man bie Geffalt feines Sor= pere gang beutlich feben, ben Ropf mit bem Maule, welches mit ben Subibornern und zwei langen Ruffeln verfeben iff. Mine bem Mittelpuntte biefer Rrone fieht man ein Robrchen , fommen, welches bie Fortfetung bes Schlundes ift. Dies Robra den erweitert fich und bangt mit ber anfern Sant bee Dot= tere gufammen. Der Dotter ift eine febr metfe, bon einer leimichten Feuchtigfeit angefüllte Rugel, die gerade fo abuimmt, wie ber gotus machft. Genan wie bei ben Bogeln; boch nimmt die weiße Feuchtigfeit, worin ber gotus frei fcwimmt. an Muebehnung gu. Dahrend ber Dotter noch am Maule frei befeftigt herabbanat, ift ber Abtus ichon fo weit entwidelt,

Die gemit lebem achten Freunde ber Maturtenntniffe bochft millfommen fepn wirb. 3.

<sup>99)</sup> Sepia officinalis Linnaei. Seppia bei ben Sifchern,

<sup>919)</sup> Hift. Animal, L. V. cap. 17. p.m. 588.

baf er burch feine Riefern inwendig im Sade Athem bolt. Der Anochen fieht fcon buntel aus und ift feft; auch flieft Die fcmarge Reuchtigfeit icon burch ben Trichter ab. fleine Sbrue bat bann große Mugen, und wirft fich im Dafe fer, womit er umgeben ift, umber, ungeachtet ber Bermites lung bes Dottere, ber am Manle befeffigt ift und berabbangt. Ariftoteles fagt fo: το σηπιδιον Φυεταγ επι κεΦαλην, ώσπερ δι ορνίθες κατα την κοιλιαν προσηρτημένοι . . . και τελος, ώσπερ το ωγρον τοις οργισι, τουτοις το λευκον apaulerag. "Der fleine Ruttelmurm bilbet fich vermittelft ", bes Ropfes, fo wie bie fleinen Bogel baburch, baf fie an Den Bauch befeftigt find - und endlich, fo mie bei ", ben Bogeln bas Gelbe verfdwindet, verfdwindet bei biefen " bas Beife." Sierburch merben zwei Cabe beftatigt: eins mal, baf biefe meiße Teuchtigfeit, bie in ben Giern bes Ruts telwurme enthalten ift, ber Bluffigfeit bes Shinereies, ober bem Baffer in ber Bafferhaut ber vierfagigen Thiere, enta Birb bas Gi bes Ruttelmurms gefocht, fo gerinnt Diefe Feuchtigfeit nicht, wie bas Beife in ben Giern ber Bbe gel, fonbern bleibt fluffig. Dicht fo ift es mit bem Dotter. Diefer weißen Rugel, Die am Maule bes Fbtus befeifigt ift: benn er mirb burch bas Rochen feft, fo mie bie glaferne Reuchtigfelt im Auge ber Rifche bart. Der andre Gab, ber noch bewiefen wirb, ift, daß ber Dotter im Gie mit bem Sto tus immer aufammenbangt, und bag biefer Bufammenbang nach verschiebenen Mobifitationen, aber nicht ber Gubftang nach, verandert ift; benn beim Subne bangt bie außere Saut bes Gelben mit dem Darm gufammen, bei bem Ruttelwurme mit bem Schlunde, welches feinem Bofen nach baffelbe ift, weil ber Schlund mit bem Darme gufammenbangt, und ber Dumb und ber After Die Grangen Diefes Ranals find. giebt es außer biefer fo fortgefetten Saut, burch welche bie Reuchtigfeit bes Dotters fich in ben Dagen fentt, noch Blutgefage, Die aus biefem Dotter jum Dergen geben? Die Durchfichtigfeit biefer Reuchtigfeit felbft bei bem errmachfeuen Thiere ift die Urfache, bag wir über biefen unvollftanbigen

# 56 Die Erzeugung der hartgratigen Gifche.

Juftand des Thieres feine sichere Beobachtungen anstellen tonnen. Mit dem Mitroslope sab ich über der Oberfläche bek Obetre weiße, fich sichlangelnde, in Zweige geteilet Gene Schnitze, die ich für durchsichtige Blutgestäfe halten mochte, theils wegen der Analogie, theils weil der Magen nicht das erfte Oran ist, das sich am Kruse antwickelt.

3ch hatte noch ein Experiment zu machen übria. Dies mar, Die Gier ber Rifche au tochen, um au feben, ob bas Beife, wie in ben Giern ber Bogel, gerinne. Gierftode bes oben befdriebenen Regenbogenfifches ift es mir gegludt, Die unreifen Gier, b. i. Die fleinften, blieben buns fel, auch ber mehr burchfichtige Rern in ihrem Mittelpuntte; Die mittlern blieben buntel mit einem nabe am Umfreife fich befindenden burchfichtigen Ringe; und die größten, b. i. bie reifen, bebielten ibre naturliche runde Geftalt, bas Beife ward nur etwas verbuntelt. Alle ich fie mit Rabeln gu ger= brechen fucte, fand ich ihre Saut fo weich wie vorber. Beife mar fluffig; als es aber ins Baffer tam, erfchien es leimicht (etwas gabe). Der Dotter mar in feinem balbfluffis gen Buffande geblieben; benn er verlangerte fich, theilte fich in mehrere Theilchen, bie rund murben, grabe fo, wie es porber gefchiebt, ebe er an bas Reuer fommt.

Ich habe alle diese Thatsachen gesammelt, um die Behauptung des Ariss eteles zu bestätigen, daß nämlich in dem Gie der Hische das Bessis, welches die Griechischen Nature Under Aruxon, Aruxonen nannten, fesse. Es giedt aber noch eine andre Beuchtigfeit, die Arist oteles Ergern nannte, und die fich mischen den beiden Ihaten sinden soll, wissischen die fich mischen der die Ariss die eine Ante. Dies sit die mössische Beschistzeit, die sied beim Kochen stallig er fablie, und die, wie wir geschen haben, dem Wasser der Gedaminung der verftissen Teiche noben der Wasservaussellen (annico) der verftissen Teiche noben der Wasservaussellen

Das Gi bei ben Fifchen, fie mogen hartgratige ober knorplige fenn, ift in ber That weit einfacher, ale bas Gi ber Bogel, weil ihm nicht allein bas Beiße fehlt, sonbern auch bas, mas von Sallern bie Rabelhaut genannt wird, und meldes die Alten im allgemeinen gweior nannten. Doch genau gefprochen, fehlt biefe Dembrane in ben Giern ber Rifche nicht; fie wird nur nicht von Rabelgefäßen ausgebebnt, Bir haben an ben Giern bes Dabels mie beim Dubne. fifches, bes Bitterrochen, und mabricbeinlich auch Des Mehrenfifches aber bem Gie eine allgemeine Saut gefeben, bie fich bernach ausbebut, um gleichfam ein Gemand bes Roens zu bilben. Bei einem aut entwidelten Dubnchen perschwinden bie Blutgefage nach und nach guerft in ber Das belbaut, bie aber abftirbt und ale ein gang frember Rorper fich abfondert. Eben fo babe ich an ben Jungen bes Bits terrochen gefeben, wie die außere fchleimige Sant, Die ben Dotter bededt und burch bie Rabelichnur geht, und gleichfam einen biden Darm bilbet, fich bierauf ausbehnt, um eine Dede bee Theus ju machen, bald ibre Lage veranbert, und noch ebe ber Dotter vollig verzehrt ift, fich ganglich aufibfet.

Es ift noch zu beweifen übrig , bag bie Rahrung bes Rotus aus ber Teuchtigfeit bes Dotters gubereitet wirb. Bir baben beim jungen Bitterrochen, gerabe wie beim Dubne den, beutlich gefeben, bag bie Schlagaber und Blutaber aus bem Dotter fommt, und fich in die Colag . und Bintaber bes Gefrofes fentt. Beim Rotus bes Da belfifches fette bie Blutaber bas Blut unmittelbar in bas Dbr bes Dergens ab. Bas ift benn nun bie Berrichtung ber Schlagaber im Dotter, ba biefer Dotter ein Gingeweibe ift, bas nicht mit bem Thiere fortleten foll, fonbern aufhort, menn bas Thier gu leben anfangt? Wenn ber Dotter ale ein thierifcher Rorper angefeben merben tann, ber nur beshalb belebt ift, weil er mit bem Rotus verbunden ift, und ber icon feine gange Entwidelung erhalten hat: wogu bienen Die Schlage abern, wenn ber Blutumlauf barin nicht mehr gum Ernabren nbthig ift; ba feine Bervolltommnung und Bollenbung burch ein Guftem von Gefaffen verrichtet wird, Die nach Enbigung ihrer Dienfte abgeftorben find; Gefage, Die Blute und Schlagabern hervorbringen, bie in ben Gierftod bes D 5

Julett redet Ariftoteles moch von Materien, die fich im Darm des Stus bei den Tischen finden, nachdem alle in Blut zu verwandelnde Feuchtigkeit von den Butadern des Getrbles eingelogen ift. Er sagt, dies Anterie mate meriflich, jum Unterschiede von der bei dem Fibus des Julius, welche gelb ift. Ich mache einen Unterschied guic ichen Brus der bartzatigen und knorpfigen Fische der batzgrätigen und knorpfigen fische. Bei den hartgrätigen ift der Vollen der ihr fall fühlfigen Eudschaus, aber bei den knorpfigen ift sie die und ziemlich gelb. Bei haben auch den Darm der keinen Nehrenfiche fast ganz durchfolitg gefühmer; dei den Tieten Nehrenfiche fast ganz durchfolitg gefühmer; bei den Kleinen Jieterrochen von das letzte Eingeweide von einer bieden grünlichen Materie angeschwollen; bei den Jungen des glatten Laies war es von einer kaltichen aelken Naterie annefilien archen Naterie annefilien arc

Da ich die meblichen Abeile ber Fische beichrieben babe, so ift nichts nardrlicher, als daß ich nun gleichfalls von den mamilichen Geschlechtstheilen rede. Die Alten, und unter biefen Ar ist ore les, glaubten, daß den Stichen bie vorzäglichfen Organe ber Mannlichfeit fehlten, namlich jie Hoden (testiculi). Er sagte die Fische haben weber

<sup>\*) 3</sup>m Driginale fieht, nicchio, Dufchel, auch Die Scham; feie net ichien mir fo paffenb. 3.

innerhalb noch außerhalb bes Sorpers Soben: oud oggeig (eyoudin) odes, out entos, out extes "); and nicht einmal einen außerhalb fichtbaren Ranal jur Musfprigung bes Samens: от авошу пороч ентос очвена Фачеgov. \*\*) Aber Ariftoteles felbft fagt uns, bag menn aleich folde Theile fehlten, fo gabe es boch flatt ibrer, int Rorper ber Dannchen unter bem 3merchfelle, zwei Ranate, Die neben bem Rudgrate weggebend, por be: Deffnung, welche bie Unreinigfeiten ausiaft, fich in einen einzigen bera einigen: mogous on duo exouoi... συναπτοντας εις ένας ανωθεν πορον, αχρι της του περιντωματος εξοδου; baß biefe Ranale gur Begattungezeit bon einer zeugenben Renchs tigfeit anschwellen, bie bann burch Reiben ausfließt. 4) Die Deffnung, wodurch fie geht, wird ou Dados, ber Das bel, genannt. Er fahrt nun fort in feiner Gefchichte, Die Urt und Beife gu ergablen, wie biefe Aussprigung geschieht; und welches die Phanomene find, die fich babei zeigen. Dlinius, ber ben Mriftoteles fcblecht topirt, fagt: Piscibus serpentibusque nulli (testes), sed corum vice binae ad genitalia a renibus venae, ++) lleberhaupt scheis nen die Alten die Ibee gehabt zu baben, baf es bei ben Rie fcben fatt ber mannlichen Theile zwei Ranale gabe, Die bon einer zeugenden Reuchtigfeit angefüllt murben. Diefe Ibee fcbeint fich mehr fur bie Theile ber fnorpligen Sifche, als ber hartgratigen ju paffen, bei benen bie Saamenbehalter gang andere geftaltet find, ale baf fie einfache Ranale fenn follten. Bon ben Reueren werben biefe Organe bei ben Sie Plinius bebiente fich fcben Dilch , lactes , genannt. Diefes Bortes, um bie feinen Gingeweibe angubeuten, bie fich fo vom meifen Rahrungsfafte fullen, wie biefe Drgane bon meifter gengenber Reuchtigfeit. Den Ort, mo bei ben

<sup>\*)</sup> Hift. Anim. L. II. c. 16. p. m. 214.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. m. 916.

<sup>†)</sup> ibid. L. III. c. 1. p. m. 288,

<sup>41)</sup> Hift. Nat. L, XL c. 49.

# Die Erzeugung ber hartgratigen Gifche.

Beibden Der hartgratigen gifche bie Gierfibde liegen, niereng neunchen wer narigrangen soner wie Lexitouse ingen, recentures, bei den Mannden die Milch ein; dies find die Organe, woel. pel sen meannwen sie senwy ein; oges jins die kantagene **wets** he den Saamen Indrectien und aufbemadren. Andere v**oets** tichten fie Jugleich ben Dienft der Hoben und Samenbild Schen per vierstlissen Thiere. Diefelben Schuber und Kandte halls per nerindisten piele manuichen Distane; mp to toje per sen und nauen diese munimigen Syane, dans 10 totse OCEE Cierflod feinen Ausgang in die Scham, d. i. in eine untee sciettoa teinen aurogang in vie Chang, v. i. in auf gleiche den After bestabliche Dessaug, hat, so hat ihn auf gleiche vern uitrer vernwunge segrung, par, jo gar ion unt giercipe Meife die Mich, und die Offining widigt entweber einfact, murit one meine, nun one seinmang enung entweuer einfach, ich befchreiben ich ber Rabel, ober hat auch ein Marticen. Ich befchreibe mun biefed Drean am beinfelben Resend o genfifche, und aun oregen vorgan un vennfriven vo e Ben v Beuft, wenn es schon vose. Seobachte es in dem Zustande der Reife, wenn es schon vose.

Am Boben bes Unterkifes über ber Schwimmblafe liegt an beiden Scien ein Sheper von etwas tous Samen angefüllt ift. wer Gefall, fo wie die Jappen ber Leber, wei herem tonveren Theile legen fie fich an die Skhlung, welche when consecus regen he has an one systematic bei be deadonniftein bilben, und drieden mit dem balbebenen vie Bauchmuliein nioen, und veimen mit ein verm von ber Gober, in ber Gober, vern ein geregen, in ber Mitte den großen Darm, ber fich im Affer eibigt. weitre ben großen Darm, Der no im Aler enwijk. Der no im Mier enwijk womit jede Belwimmblafe, womit jede Belwimmblafe, womit jede Belwimmblafe, womit jede Belwimmblafe, womit bei Belwimmblafe, womit belwim b norper erheben sich über die Schwimmonde, werden berd der Berdoppelung der Berdoppelung ist, das aus der Berdoppelung der Berdoppelung ist, das aus der Berdoppelung der Berdoppelung ist, das aus der Berdoppelung ist, des Darmfells gebildet wird, und die Bolische and bie Bormfells ver Sarmfells gebildet wird, und Die Williams Bill in welche aus ber Spige jede Breiget ber Mid das Belt in welche une une verice aus ber Spift iebes Zwieges ber und von gung ber gentle gat unter bem Spergen liegenben Sach undenbarus, mels oen unter bem Sergen liegenden Sach punctugit. word-diesem 23 ande gledt es noch das Nach des Masserus, für het siech siech seinen Klaper, orgem Wande glebt et noch das Nand de Manorne, ihrer, for fich bei der Bereinigung ber Mich in Giner, fipur, in ander waren an der innern theilt, und fich an beiben Soppen an der innen Schernflet an einem Schirm ober Lock, ber ber edie heilt, und nur Schirm der Defel, obje-lange Sigentlich an einem Schirm der Milde felt, befe lige, sigentlich der habebonne Seite der Milde felt, der flow der bie halbebonne Seite der Milde felt gelangsfalle für flow Durch biefes Band tommis bie Mingfige ju Deibe Kerper haben an ber chann Soit Enfehrite, Durch Diefes Bano untroduced in general ont en Beite Abrier haben an der dem Sint general in der Beite Abrier haben an der dem Sinte English finder bei Der Leber, viele Lappen biten. Die dem der Beiter general bei Der Leber, viele Lappen biten. Die der Beiter general der bei Der Leber, viele Lappen bei Der Le bei der Leber, viele Luppen vorm. Lindlaf find, find on und auf mei auf mei auf mei auf mei auf mei of nachher, and fokulo fe ther he unmount of the control of the co on derre 270 Deze bes Unterleibt befahrt, mer wie ben ein gering fich is der ein weiss ben fifte fich is der felben Deffnung ber Urinblafe endigt. Diefe Deffnung ift noch mit einem tonifchen Bargden verfeben.

Das Gefrofe, welches bas Gingeweibe mit bem Boben bes Unterleibes perbinbet, theilt fich uber ber Schwimmblafe gegen bas Enbe ju in zwei, und befefligt fich in bem Schirs me an ben Lappen ber Dild, ben fie in ihrer innern Seite haben. Muf bie Beife führt es bie Blutgefage in bie Dild. Die bnrch bas Gefrbfe laufen. Diefe Gefafe find febr ane febnlich, weil fie gur Dils geben muffen, Die am Boben bes Gefrofes awifden feiner Berboppelung eingeschloffen ift, auch moch in die Schwimmblafe bringen mußten, um Die Berbinbung berfelben mit bem Gefrbfe ju befestigen. . Dbgleich Diefe Ranale groß maren, fo gelang es mir boch nicht, ihren Lauf burch die Ginfprigung bes Quedfilbers gu beffimmen; es gelang mir taum mit bem venbfen Ranale; baber bielt ich es fur bas Beffe, es mit ber bloffen naturlichen Belich. tigung ju entbeden. 3ch behnte bas Gefrbfe auf ber tonperen Seite eines Ubralafes aus, brudte bie Ranale mit Rabeln; und ließ Blut herauslaufen. Da fab ich benn. baff amei Stamme burch bas Gefrofe gingen , movon ber arbftere, ber Benenftamm, gang pon Blute ffronte, ber fleinere aber meniger Blut enthielt. Der Benenftamm ging unter bem linten Lappen ber Leber meg , (ich beobachtete ben Rifc auf bem Ruden liegenb, ben Schwang mir gugetebrt ). trat ine Gefrofe, und ichidte 3meige gum Gingemeibe: einen gur Luftblafe, einen anbern gur Dilg und endlich gur Dild, ale fich bie Saut bes Gefrofes theilte, um fich an ben beiben Lappen berfelben gu befeftigen. Der Arterienftamm tane barauf unter bem Ropfe bes Magens langs ber Gallenblafe ber, und gab auf feinem Wege einen Breig gur Berbindung ber Cowimmblafe ab; ein anbrer, ber einen Bogen mach: te, manbte fich jur Dils und theilte Schritt fur Schritt bem Darmfanale 3meige mit; gulett enbigte er in ber Dilch. mp bas Gefrbfe fich an ben beiben Labven berfelben Befes Db ich gleich alles nur burch bie untersuchenbe ftiate. (efploratrice) Linfe befah, fo bin ich boch meiner Beobach:

tung gewiß; um fo mehr, ba ich eben dies an einem Lips fiche von einer andern Art gesehen habe, beffen Gefäße im Gefthle mit Quedfilber eingesprist waren.

Der Rorper ber Dild ift von giemlich barter Ronfiftent, die Dberflache glatt und fcblapfrig. Wenn man bie Mild in ihrer Reife etwas einbrudt, meldes am beften gefchiebt, wenn fie noch unter ben Dusteln im Gingeweibe perfcbloffen it, fo mirb man aus bem Rabel, b. i. ber unter bem After befindlichen Deffnung, eine wie Dilch weiße, leis mige Reuchtigfeit beraustommen feben, Die bei ihrem Muss gange aus ber Deffnung auf die Ceiten bes Rifches fallt. Diefe weiße Feuchtigfeit, ift ber mannliche Samen, bas, mas von Ariftoteles onegua heuren ober eigentlicher youos und Jogos (zeugende Feuchtigfeit ber Sifche) genannt wird. Diefer Camen wird innerhalb zweier Rorper gubereis tet. Die mir Milch genannt haben; in ihnen erhalt fie fich, und bereitet fich por jum Musfliegen. Diefe Drgane find alfo bie Berarbeiter und Behalter biefer toftbaren Reuchtigs feit : baber muß man ihren Bau in Bergleichung mit abnlichen Organen mehr gufammengefetter Thiere unters fucben.

Die Samenmaterie rift nicht zu Einer Zeit, weswegen benn auch die Werfprigung berfelben nicht auf einmal gefchieft; zurest reift ein Theil unten in der Mid, nachber oben. Daber sommt es, daß der Theil, der zunächst am Nadel siegt, sich zuerst der Samenmaterie entedigt, und, staut aufgeschwollen zu bleiben, wie eine slache Lisse ihren Urinaumd Schwimmblase wird. Hierard britcht ich diesen Theil mit der Länge der Nadel, und fand, daß ein Uederbleihest des Samens, das zu Solge des Jusammendracen vorrahrts geben mußte, frumme Wege durch den genannten Theil nahm. Alls es zu dem noch vollen Theile fam, sand es, die Wichfand, daß es nicht weiter sonnte. Ich solge Midrestand, daß es nicht weiter sonnte. Ich solges das biesen einsachen Erperiment, daß die Samenmaterie in einem in viele Zweige geschilten Annale enthalten sei, der inwendig unter die Zweige gause Einhfang der Mich sich ausbehen, und vernen

Diefer Ranal von folder Feuchtigfeit überftußig angefullt fet, ber Milchtbruer bann über bie Mage aufchwelle.

Mis ich ein Dannchen vom Regenbogenfifche vor mir batte, brudte ich ben Leib, und fah aus bem Rabel eine Portion Mild fliegen; ich bffnete bierauf oben ben Bauch. und fand , baf bie Dilch bier noch boll mar, ob fie gleich unten ausgefloffen. Ich fchnitt mit einem Scheerchen bie Barge bes Rabels ab, und ale ich bie Spite ber Sprite bina eingefentt, nabm ich eine Ginfprigung mit Quedfilber vor, bie mir fehr gelang. Sierauf bob ich ben Darmfanal ein mes nig in die Sobe, und bedte bie beiben Rorper ber Dilch auf. Das Quedfilber mar burch ben gangen untern Theil ber Dild gelaufen, und machte mannichfaltige Rreife, wie in einem vielfach gefrummten Ranale; bierauf fcbien bas Quede filber burch biefen Ranal in ben noch vollen und unreifen Theil ber Milch gefloffen gu fenn, brang bier in bie Subftang ber Mild; und ging an ber Dberflache bin. Als ich bierauf mit einem fpitigen Sblachen bas Quedfilber weiter au geben amang, vertheilte es fich immer in fleinere 3meige. Gleich aludlich mar ich mit einer andern Ginfprigung, Die ich an ber weit reifern Milch im Rorper eines anbern Regenbogenfifches pornahm; megen ber großern Reife fonnte bier bas Quede filber meiter bringen. Ginen gleichen Berfuch habe ich mit ber Luft gemacht; ich blies namlich mit ber Spite einer fleis nen Robre in Die Dilch, und Die Luft bffnete fich einen abne Mus biefen mieberholten Berfuchen fcblog ich nun, baf bie Soblung ber Dilch bei ben Siften aus ben ver= Schiebenen und mannichfaltigen 3meigen eines Ranals beftanbe, ber bie Samenmaterie anbereitet.

Doch ichien mir biefe Folgerung nicht so flar und richtig, Daß sich gar nicht mehr daran greifeln ließe; benn es ware mbglich gewesen, dof bie Gubstang ber Mich eine rreiche Maffe war, und baß bas mit Gewalt fortgesiosene Queckliber und bie Luft fich einen Weg bffuen mußten, ber amnnissaltig geframmt sepn tonnte, je nachbem sie flatern sber geringern Miderstand angetroffen, Daher hielt ich es

far weit ficherer, wenn ich biefes Organ gerichnitte und alles gang genan beobachtete. 3ch nahm einen Regenbogen. fifch, beffen Did halb reif mar; ber untere Theil batte fich namlich bes Camens entledigt und mar gu einer Leifte geworben. 3ch trennte biefe Leifte, Die ein zelliges Gewebe gu fenn fcbien, von ber Blafe, moran fie befeffigt mar, und fcbnitt fie mit einer fleinen Scheere bon ber Befestigung , bie fie mit bem Rabel hatte, und bon bem übrigen Rorper ber Diefen Theil ber Milchblafe legte ich auf ein Mild los. fleines ebenes Glas bes Difroftops, und beobachtete es une ter letterem. 3ch fab eine Subftang, bie eine buufle Ramis fitation in bem Gemebe bilbete, übrigens aber burchfichtig mar; ale ich bas Gemebe mit ber lange ber Rabel brudte, fab ich aus bem obern gerfcnittenen Ranbe biele fleine Ges barme (barmabuliche Rorper) bon weifer Materie berause tommen, die im Baffer fo blieben, fo lange fie burch bie Rabel nicht in Bewegung gefett und aufgeloft murben. Bei fernerem fanften Bufammenbruden, bemertte ich, wie bie weife Materie burch bie Gregauge vorwarte ging; und alles Diefes leitete mich wieber auf ben vorigen Schluff. 216 ich ben reifen Theil ber Dilch noch an einem anbern Regens bogen fifche auf abnliche Beife abichnitt, mit Rabeln aufe rig und rein unter 1.16 Difroftop brachte, erfcbien ber Lauf Big. .. biefes Ranals, ber bie Camenmaterie einschlieft .

gerade fo, wie ich einen Theil davon vier und sechzig, mal vergrößert in Aupfer dargestellt habe; die übrigen punttieten Areise sind mit aufgelbster Samenmaterie bebecht. Rachbem ich die Midd in Walfer gekocht batte, wurde Sameumaterie bart, und behielt die chsiabrische Figur der Sameumaterie bart, und behielt die chsiabrische Figur der

Ranale, worin fie enthalten mar.

Der Bau ber Mild bei ben Sischen ift also beinabe berselbe mit dem der Hoben bei den bierschiegen Thieren. Wir baben geschen, daß em Zwieg der Schlagaber des Getricks zur Mild geht, umd daß die Autader des Gefröles mit ihren Zwiegen, die zur Basie der Mild femmen, wie noch zwei veiennartige Stamme, die aus den Spilgen ver

Dild, unmittelbar in ben unter bem Bergen liegenben Benenfact treten , Die gu biefem Gingeweibe gehbrenben Blute fanale find. Die Anatomifer, Die uber ben Bau bes Menfchen gearbeitet, baben bie Soben in Raben aufgelbit. jeben Gang bon bem anbern unterschieben, und eine große Menae folder Gange gefunden; fie haben auch jebe Beus gung gezahlt. Die Unzahl biefer Ranalden flieg bis auf 62500; bie Lange eines jeben mar ein Boll; ber Durchmefe fer ange eines Bolle; die Angabl ber Beugungen 5760. Co lefe ich in Sallere großerer Phyfiologie. Mus bem Blute in biefen Ranalen wird alfo bie mannliche Samenmas terie gubereitet, fo wie bie anbern thierifden Reuchtigfeiten. Die Materie bes Blute bringt burch bie Saute ber Ranale, und fallt fich mit einer gemiffen Quantitat von ausbehnbarent Dunfie: und ber Theil bee Bluts, ber nicht bat Samen merben fonnen, wird bon ben Blutabern wieber aufgenommen.

Jest mussen wie bie Malpis des Samens ansangen. Ich nahm einem Regen dogen fisch, dei dem bie Mitch schon angeschwollen, aber noch unreif war; ich schnitt ein Stide mit der augen haut ab, und legte es in einen 1842. Topsen Wassen Lieben Materie in Massen zerbeit, die alle unter einander verbunden watere in Massen zerseit, die alle unter einander verbunden watere. Ich derspekt, die alle unter einander verbunden watere. Ich derspekt, die alle unter einander verbunden watere. Ich derspekt, die den Massen zerseit, an den Massen zu arbeiten, und sah se in Kerachen zersellen. Ich sein Kerachen zersellen zich sich von der die die von ein Theil des allgemeinen Sache, eine vollkommen Membrane, und hatte offene Gefäh sit das Blatt.

Alls ich aus bleifer Werbachtung nichts schließen konnte; wollte ich die reise Milch betrachten, die man vurch einem leichten Eindruck bes Unterleibes durch den Nabel erhält. Ich brickte baher den Bauch eines Regeulogensisches, bessen Milch balb reis war. Die milchartige leimichte Waterie trat aus dem Nabel, siel wie ein weißes Fadenwert ins Wasser, und sah vie ein kleiner Wurm aus, schien aber mit

dem Wasser nicht viel ahnliches zu haben. Ich ribere das Wasser mit Nadeln um, und das Fadenwert zertweilte sich in encherre Wellen; als eich forfuber mit Umtheren, vermischer es siech ganzlich mir dem Wasser. Als ich einen gerdneten Tropfen Milch auf einem Schaf Glas unter dem Mitrospon debendatete, demerkte ich nichts von Tzeisen, die mir ihrem bekodatete, demerkte ich nichts von Tzeisen, die mir ihrem leimichten Wesen eine Zammlich hatten ausmachen können; aber mit Wasser vernicht, demerkte ich, daß die gange Wasser der des Gemeine eine Zammlung steiner Koprer, wie Punkte, war, die an Gehöße selbst. die Rugeln des Waluss die die Kugeln des Waluss die die Kugeln des Waluss die die Kugeln des Kliebs dei die Kingeln des Kliebs dei die, wie zu die vollen Bilche. hierauf hinter ich den Vauch des Siches klesst, und sa, das die Walussel und angeschwollen voor, innd nur unten teer; ich glende daher, daß sie erst zum Tebell rest war und daß die ausgerbrücke noch einige Zeit zur abnalischen Wervollsommunn abrüs datte.

Den 23 Dai beobachtete ich einen manulichen Gees braffen, ber mit ber Rothfloffe .) nabe verwandt ift; als ich feinen Bauch nur leicht gufammengebricht batte, trat bie Dild ans bem Rabel berber. Ginen Tropfen bavon feate ich auf ein ebnes Glas bes Difroftans, beobachtete ibn ba. mo er am bunneften mar, und fab, baf er eine Maffe aufere Big. 13. ordentlich fleiner Rugelchen, wie Puntte mar. 3ch lief einen Tropfen Baffer auf bie Milch fallen, Die fich nun wellenformig burch bas 2Baffer vertheilte. 3ch fab burch bas Difroffop und bemerfte bie Etrome von Rugelchen. Stills ftebend und die Mugen auftrengend, entbedte ich in biefen Stromen ber Rugelchen eine innere Regung, moburch fie in Bewegung gefest murben; Diefe Bemegung mar aber bon ber gemobnlichen, Die ber Tropfen Baffer vielleicht haben fonnte, gang verfchieben. Diefe Bewegung mar gerabe bies felbe, die ich am (Gifen.) Sande bemertte, ben ich auf Papier fchatrete, und unter meldem ich ben Magnet auf manderlei Beife bin und ber bewegte. Dies Phanomen an ber Dilch biefes Rifches habe ich ju mieberholten Dalen beobachtet.

<sup>\*)</sup> Sparns Smaris Linnasi. Rotondo bei ben Sifchern.

Udberhaupt scheint es, bag in ber Materie beb reifen Fisches etwas anbere ist, bas biese trage Masse bereifen helbe und in Zhaligkeit setz; und es ist uicht zu vermuthen, bagd bies Meine Thierepen sinch bei memen fich bewegen, wie die Beobachter wohl in bem Samen anderer Thiere bemerkt haben, und die man bie der Maceration der Sämereien und amberer vogetabilischen Ibelle beobachtet; bean sie baben gar nicht bie Gestalt biefer Thierchen. Dann bat man auch bemertt, daß diese Kügelchen eben die Samenmaterie sind, so wie die sellen aus Abrept bei Ben Fischen ben rothen Ibeil beb Mutta aumachen.

Bu ffon, ber die Samenthierchen, ober wie er will, bie organischen Abrperchen (molecules) so genau untersuchte, beobachtete auch die Mich der Fische auf die Urt, wie ich es gethan habe, und bemerkte dusselbe Phanomen, das ihm zum Benetise feiner Speptbese von von organischen Abrperchen biente, die das Wesen der beiben Reiche, des Thierz und Pflangenreiches, auskmachten \*).

Bie auch die Folgerungen Dieses großen Metaphpsters immer fenn mbgen, die er aus diesem Fafrum gieft, so las ich sie mit vielen Bergnugen, als ich dies Phauomen gleiche falls bemerft hatte,

9) L'axamina la liqueur seminale qui remplit les laites de différens posifions, de la carpe, du brochet, 4 du barbeau; je fait fois tirer la laite tandis qu'ils étoient vivans, & ayant observé avec beaucoup d'atteniton ces différentes liqueurs, je ny via par autre chasé qu'une grande quantité de petits globules oblicurs en mouvement; je me sit apporter plusieurs autres de ces positions vivans, & ayant comprimé leulement en presinn un peu avec les doigts la partie du ventre de ces positions, par laquelle ils répandent extet liqueur. J'en obtoits fans faire aucune blessure à l'aminal, une asser gande quantité, pour l'observer, & l'y vis de même une infinité de globules en mouvement, qui étoient tous obseurs, presque noirs, & fort petits, Hish, Nat T., P. II. p. a 243. 4-

Benn bas Saftum alfo burch mehrere Beobachtungen beftatigt ift; wenn bie Bewegung in ber Samenmaterie ibm. eigenthamlich ift, fo wird bie Mufibfung biefes Phanomens etmas michtiges zeigen muffen. Bir muffen uun unterfuchen. auf melde Urt bie trage Materie bewegt wird : ob bie Bemeaung ben Samentheilen eigen ift, und fie unter einander aleichiam eine angeborne anziehenbe und gurudftoffenbe Rraft befigen, ober ob fie von einem elaftifchen Dunfte tommt, bem ber Samen in fich fchließt, und ber nach und nach fich los macht? 3ch will diefe Thatfachen in Bergleich mit ben Lebe ren, welche die erften Meifter ber Philosophie in Griechenland aaben, abhanbeln; Dieje rebeten namlich von einem febr thas tigen allgemeinen Dunfte, welcher ber Urheber bes Lebens und ber regelmäßigen Ginrichtung aller Dinge in ber Ratur fei,

Jest find mir nun gu bem hauptpuntte ber gegenmare tigen Untersuchung getommen; namlich, wie biefe milchartige Reuchtigfeit ber Mannchen auf bie Erzeugung Ginfluß babe. Diefe Untersuchung fann, meiner Meinnng nach, in zwei untere aufgeloft merben; querft namlich unterfuchen mir : wie und mit welchem Theile bes Beibebens Diefe Reuchtigfeit fich vereinigt? Da benn fcon gezeigt ift, baf fie nur bie gangen und vollfommuen Gier berührt. 3meitens alfo, wie burch biefe Berührung ber Embroo im Gie fabig merbe, fich gie perpollfommnen?

Bas nun die erfte Unterfuchung betrift, fo murbe es feit ben Beiten bes Mriftoteles fur ichmer gehalten, fich bierin Geninge zu leisten: "'H de rwy wordnouvtwy in Suwy oneice " ntrov ywerd naradnhos." " Die fleischliche Bermischung "ber eierlegenden Sifche mirb noch meniger offenbar." Doch mußte man fehr gut, bag gu biefer Beit ber Bermifdung, bie Ranale ber Manuchen bon bem gengenben Camen febr anges fcmellt find, und bag er baber berausgelaffen merben muß: "пау проигтау буротита уадантыби." Со индений віс Cache bamals auch mar, fo batte man boch bie Deinung, baf bie Dannchen ber eierlegenben Fifche ihren Ufter an ben ber Weibchen anlegten, und baburch bas gante Gefchaft ber

Befruchtung vollendeten: ", περιπιπτοντές τα υπτα προς

», τα ύπτα ποιουνται τον συνδιασμον " »).

Uriftoteles bleibt biebei nicht fieben, fonbern ergable, mas burd) bies Uneinanderlegen ber Ufter bewurtt wird. Er fagt: προσαγαγοντες τους πορους προς αλληλους, δυς καλουσι τίνες ομφαλους, ή τον γονον αφιασιν, αί μεν Ta wa, di de Tov Bogov e Liariv ...). "Benn fie die Deffe , nungen, die man Dabel nennt, gufammengebracht haben, , fo laffen die Beibeben aus ber Deffaung, aus welcher bie , zeugende Feuchtigfeit tommt, Die Gier fliegen, Die Danns "den aber ben Camen." Go ergiebt fich aus biefen Stels Ien des Uriftoteles, Die Meinung ber bamaligen Belt bon ber Befruchtung ber eierlegenben Rifche gang beutlich; fie gebt namlich außerhalb bee Rorpers bor, und indem bas Beibehen bie Gier wirft, bebedt fie bas Dannchen mit ber geugenben Reuchtigfeit, Die Meinung bon benen, Die lebens bige Junge gur Belt bringen, ober von ben fnorpligen Sis fchen, mar bamals, baf bie Gier noch im Leibe ber Dutter bon bem Dannchen befruchtet murben, welches bei einigen, mit fleinen Comangen , ben Ruden bes Weibchens beftiege, und, ben Ufter (ben Sinterleib) beugenb, ibn an ben bes Beibchens legte; bag aber bei anbern, mit großern Schwanten . Dies Bufammenlegen bes Sinterleibes Bauch an Band gefchabe, und bie zeugende Reuchtigfeit bes Danns Bens, Die aus zwei fich im After vereinigenben Soben fommt; burch bie im After fich bffnenben Ranale ber Gebarmuttes bringe ane).

Da wir jett die Meinung der Allen von den eierlegens den Fischen mit Beweisen berstärfen mußten, so wollen wie diese Beweise in zwei Alassen theilen. In der ersten wollen wir diesenigen aufstühren, welche sich and den anatomischen

<sup>\*)</sup> Hift. Anim, l. V. c. 5. p. m. 526,

<sup>\*\*)</sup> Hift. Anim. l. VI. c. 13. p. m. 695.

<sup>\*\*\*)</sup> Hift, Anim. I. V. c. 5. p. m. 527.

Unterfudungen solcher Fische ergeben; in der zweiten die; voelche man gerades Weges aus dem Faltum erbalten fonnte, Sollten se für zied Kiasse nicht vollftändig und entsprieden fenn, so den ich dech gereis. Die sie zustammen genommen, binreichend sind, eine phossische Wahrbeit nie perfuduen.

Die Urfache von ber verschiebenen Bilbung ber außern Bengungemerfzeuge bei ben Thieren, ift feine anbre, ale bie perfcbiebene Lage ber weiblichen Organe, namlich ber Gierfibde und ber Gebarmutter. Diefe beiben Organe find ges mobnlich bei allen weiblichen Thieren bon einander verichies ben; bei ben eierlegenden Rifchen aber ift ber Gierftod und bie Gebarmutter (matrice e utero) eine. Dan fonnte fogar fagen, es gabe ba feine Gebarmutter, weil bie Gier bort (im Gierftode) ihre notbige Grofe erhalten, und in ihnen ber Abtue nur nachdem fie befruchtet find, jun Entwideln noch ferner bleibt. Gembhnlich befruchten fich bie Gier in ben Gierfibden (matrici), bas ift, in ben Orten, wo fie gemache fen find, und ber Came muß, um fie gu berühren, Die gange Gebarmutter burchlaufen. Bon biefer Regel macht ber Gas lamander eine Musnahme, meil, nach ben Beobachtungen bes berühmten Mbtes Spallangani, bie Gier, nachbem fie fcon in die Gebarmutter gefunten, pon ben Dannichen gie periciebenen Dalen befruchtet merben. Dies barf nieman= ben befremben; benn bon ben Shonern weiß man, bag ber Dabn die Gier befruchtet, wenn fie noch in bem Gierftode find, ob fie gleich bon felbft und gang ohne Butaffung bes Dabne in Die Bebarmutter binabfinten, und bas Weife, Die Saute und Die Schale annehmen.

Es ift auch bemiefen, daß die Gier ber Frichte, wenn fie bereits aus bem Korper getreten find, von dem Mannchen befruchtet werden, so lange es, auf dem Weiden liegend, mit feinen Ummen die Bruft umfaßt. Wer die Schlangen legen mit einander bermickte, die Deffaungen des Affret an einander. Die mannliche Sidechfe fahrt binter bem Weischen ber, und venn sie estreich, umichlugt sie dasselbe und bermischt sind mit sim. Die karpeligen Fishe beisgen; wem fie an

einander fommen, den After, ober sie legen Bauch an Bauch, vereinigen die lange Spalte des Afters, und befruchten sich. Bei diesen Thieren, denen zur Befruchtung eine bloße Berühr rung der Zugungsehssungen binreicht, sind die Gedärmätere bloß Kanale, und die geugende Feuchtigkeit (ober den Genne) braucht nicht, aus Bläschen gebrückt, weit von der Dessung, auß der er betwortritt. binnesseriet zu werden.

Aus diefen Thatfaden, die bier bloft angebeutet find, und deren weitere Entwidelung ich auf ibre eigentliche Stelle verschiebe, ergiebt fich, dass die Verruchtung an ben Giern in jedem Zustande, iobald fie in die Giedarmutter getreten find, Statt daben kann; nur mulisen sie entblöst und bins reichend feucht sein. Ferner, daß die verschieben Wart der Befruchtung von dem verschiedena Zuue der Glieber des Dieseres, womit sie sich den, ausschlieben, unmieden oder bloß einander berühren, abhängt. Ich ertfare nich jest bierüber nicht weiter, und überfasse der nicht weiter, und überfasse den Erfer, das im vorbergeschwen Paragaragbe angebeutete weiter außkufübern.

Bei ben bartgratigen (eigentlichen) Rifchen muß man bebenfen , baf ber Rudarat , melder ber Lange nach burch ben Rorper geht, ibn vermoge feiner Unbiegfamteit fleif macht, baf biefer Rorper feine auferen Glieber bat, bie ibnen in bem Elemente, morin fie leben, eine fefte Stube gemabren tonnen, und bag ee ba, mo bie Deffnung fir ben Camen ift, fein Berfreug giebt, meldes von aufen betvors Die Deffnungen liegen auch im untern Theile bes tritt. Rorpere, ber fich immer in einer gewiffen magerechten Lage erhalten muß, und ber babei gembhulich ber fpitgigfte, und weniger geschicht ift, fich gegenseitig genau an einander gu Dieraus mirb es ftete unbegreiflich, wie bei ben eierlegenden Sifchen durch Aneinanderbringen ber Deffnungen bas Mannchen ben Samen jum' Gierftode gelangen laft. Dan muß alfo fchliegen, bag bie Dannchen ben Gamen aus einer gemiffen Entfernung in ben Gierftod fprigen, ges rabe wie bie Calamanber; ober baf fie, wie bie Grbiche, ben Camen auf die Gier fprigen , Die ben Rorper fcon vere

laffen haben, wobei bas Deibchen nicht umarmt, fonberm verfolgt wirb.

Der Galamander nabert fich jur Begattungszeit bem Beibchen, und vereinigt Mund mit Munbe; nach verfchies benen andern Liebtofungen lagt er aus ber gemeinschaftlichen Deffming bes Uftere, ber bann mehr ale gewohnlich anges fcmollen und erweitert ift, eine reichliche Menge Samen fliegen, ber fich mit bem Baffer vermifcht, und fo gemifcht bis gum After bes Beibchens fommt, ber bei biefer Gelegenheit mehr angeschwollen und offner gu fenn scheint ; auf biefe Beife werben bie Gier befruchtet, Die nahe am Gingange ber Gebarmutter find, welche fich bann nabe am Ufter bffnet, Saben fich bie Galamanber biefer Gier entlebigt, fo merben bie ans bern' auf eben bie Beife befruchtet. Betrachten wir nun bingegen bie außeren Beugungotheile ber gifche, fo merben wir finden. baß fie gu einer folden Befruchtung nicht gefchicft finb. Die Scham liegt bei ihnen unter bem After, und ift entweder bon einer Urt bon Jungfernhautchen berfchloffen, ober in eine fpige Barge verlangert; um alfo ben Camen aufnehmen zu tonnen, muß entweber bas Sungferuhautden gerriffen , ober bie Spite ber Barge febr erweitert Die einfache Scham bes meibliden Regenbos merben. genfifches ift mit einem Somen bebedt; wenn ich beim reifen Gierftode biefe Saut' mit einer Dadelfpige gerriffen hatte, fo fab ich einen flebrigen Gaft bergustreten, ber an ben Seiten bes Rifches berabfloß; Dies ift bie Giermaffe. Gerabe gu biefer Beit muß bie Befrnchtung erfolgen. Es laft fich alfo nicht anbers begreifen, als bag bie Befruchtung bei ben fcon aus bem Gierftode gegangenen Giern gefchieht; benn por ihrer Reife ift biefes Somen immer gang, und ba es im Angenblide ber Reife gerreifit, fo tonnen fich bie Gier feinen Mugenblid halten, ohne herauszufließen. Gben biefer Grund gilt bei ben Beibchen ber Sifche, beren Scham fich in eine Barge enbigt; (von ber Urt find bie obengenannten Arten ber Lipfifche), benn biefe Barge ift an ihrer Spipe fo eng, Daß ich taum mit einer bineingefentten fleinen Blastohre eine

Deffinung bervorbringen konnte. Ueberdies ift biefe Deffinung taum größer als ber Durchmeffer bes Gieb, und man begreift nicht, welchen Theil bes vom Mannchen ansgespriften Gasmen fie aufnehmen tone \*).

Bei ben Mannchen ber eierlegenden Fische verrichtet, wie geleben hoben, die Midh ben Dienst ber Joben und Samenblächen jugleich. Die Midh liegt am Boben bei Unterleibes, und wird durch einen bloßen Cindruct auf die Musteln bestelben, ober durch eine bloße Artion, welche der Bisch elfelben, ober durch eine bloße Artion, welche der Sisch selben vormimmt, beraudzschrigt. Die Menge biefes Sammen ist außerorbentlich groß, in Bergleich mit dem Abrere bes Alberes und dem Unfange der Elessofes aus Beit der Befruchung. Die Ausfprigung wird von dem Ges fühle der Schwere bewirts, welche die angeschwollene Milch dem Thiere verursacht; und durch eine eigne, unerflärdare Enssich (Institut)

\*) Diervon tonnte bas Gefdlecht bes Male (Muraena) bes Linns eine Musnahme icheinen, meil Diele Rifche einen febr biegfamen Rorper haben. Bluffifcher haben mich auch in ber That vew fichert, baf fie im Trabling in einanber verwidelte Male gefans gen batten; man mußte alfo glauben, bag Dannchen und Weibchen fich begatten. Diefe 3bee tonnte von bem, mas man bon ben Beiten bes Mrifoteles au, bis nach Leus wen boef glaubte, namlid, bag fie lebenbige Junge gur Belt brachten, beganftigt merben. Es ift in ber That fo fcmer, fie mabrent ber Schmangerichaft ju fangen, baf nicht allein ich, fonbern auch viele andere Beobachter es nicht haben feben fons nen. Die verbanten bie Entbedung ibrer großen reifen Giere fibde bem Rleife bes berühmten Ballisnieri; (Oper. T. II. p. 89.) 3ch fab im Dai baffelbe am Meeraale (Muraena Conger Linnaei. Ronco bei ben Sifdern). Da alfo bie Eiere ftode biefer Sifche megen ibrer Geftalt und Lage won benen bet anbern bartgratigen Sifche nicht verfchieben find, fo barf man glauben, bağ fie baffelbe Gefen befolgen; fie fonnen aber abrigens in ber Art, wie fie fic beim Befructen bem Rorper nabern. verfchieben fenn.

3n Rolge ber angenommenen Deinung muffen wir einseben . baf bie Gache fich in ber That fo berbalt; inbeff tonnen wir noch nicht überzeugt fenn: benn um une babon au überzeugen, bedarf es binlanglicher Beobachtungen, baß Die Gache fo, und auf feine anbre Urt jugehe. Beweife aufzusuchen, feste ich mich im Rrubling, wenn ber arbfite Theil ber Rifche feine Laichzeit bat, in einen Rabn. um berichiebene Arten ber Geebraffen und Lipfifche au beobachten, Die ich amifden ben bichten, bann grinenben Meeresflachen, in ben Buchten von Paufilippo und Mifita, weiben fab. 36 fab fie gu mehrern Malen einander perfolgen; aber fo viel ich fie beobachtete, fo bemertte ich boch fein Aneinanderlegen, ober Aussprigen ber Gier ober ber Mild, Die menigftens nur etwas bas Baffer um fie ber getrubt hatte. 3ch befragte bie erfahrenften gifcher baruber; fie tonnten mir aber nichts wichtiges babon fagen, außer, baß fie biefe Rifche niemals mit einander vereint pber fich bes gatten faben . wie alle anbre Thiere.

Bergangenen Dai fat ich gwei Rrbten in ein wenig Debenmaffer eines Bache fich begatten, wobei bas Deibs den taum mit Baffer bebedt mar. 3ch martete bis bas Dannchen feine Feuchtigfeit auf Die Schnur ber aus bem Ufter bes Beibchens fommenben Gier gefpritt batte. Das Beibchen ftredte feine Urme bormarts, ale menn es geben wollte, jog anch ben Rorper fo gufammen. Dierauf hielt bas Dannichen feinen Ufter an Die Schnnr ber Gier; ober fo genau ich auch gufab, fo fab ich boch bie geuchtigfeit nicht hervorfprigen, auch bas Baffer nicht trube merben. abnliches Dhanomen mar bom herrn Mbt Gpallane gani gefeben; und nur, ba bie Frofche aufe Trodne gebracht maren, gelang es, bas Derborfprigen ber gen= genden Teuchtigfeit gu feben. 3ch fab nun ein, baß es unmbglich mar, in ber Entfernung einiger Schritte im Baffer an ben Stichen ju feben, mas man bei Rrb, ten in faft gar feinem Baffer nicht hatte feben toue

nen »). Führte ich bier bas Zeugniß eines so gergen Mannes nicht an, so wurde man mir wenig Glauben beimessen.
Ich batte also Grund an bem Jaktum ju zweifeln, das die
Arerns Se'r is und Du Ham et au Lachfen und Forellen
geschen haben. Der erstere befand sich am Uler eines Jlussee, dessen Wagter sehr schnell fios, aber niedrig und klat
war; er sah zwei Lachfe in einer Liefe von zwei zu, mit eins
ander entgegengesiesten Sechadungen den Sand bewegen, und
eine Grube in Gestalt eines Argeled barin machen. Ueber diese
richtete das Petichen das Ende des Bauche, und hritze einerben sichligen Serrie nach bad Ennachen, das dieselbe
Etellung batte, überschhittete bieselbe mit seiner weißen
Teuchtigkeit. Nierauf bedeuten beide mit entgegengessellelten
Schwäugen bie Grube wieder mit Cande \*\*).

Du Ramel fagt, doß die Taidzielt der Lachfe im Rosember fei; sie geben dann aus den Ilusien in suße Wäche, deren Boden steinicht und sandig ift. Die Manuchen geben um die Weiber bernnn, treiben bin und ber, und reiden ibren Bauch auf dem Sande, um die Eier und die Milde berausk jurreiben. Die Eier, die das Weischen ausstließen läßt, fallen zu Boden; das Manuchen sprift dann dasselbs die und wieder eines Milch and. Die so befruchteren Eier bringen nach geben Bungen bervor "Der Gutter Eier bringen nach geben Bungen bervor "Der Defruchteren Eier bringen nach geben Boden Mungen bervor "Der").

Ich datte Luft noch einen aubern Berfuch ju machen, Ich glaubte, die Golbfarpfen, die jebt eine Jierde ber Jims mer und Gatten find, konnten mir bazu bientlich fenn. Ich habe fie in großen Gefählen autbewahrt, und fie in gwei Jahren und noch langer darin nicht laichen feben; auch ift ber größte Theil von ihnen au einem ungeschuben Anschwellen

<sup>\*)</sup> Rofe! fab aber bennoch in feinen mit Maffer angefüllen Judergläftern biefes Aussprigen bes mannlichen Samens febr beutlich, und bemerke auch babei, bas bas Wasfer baburch trabe marb. Abs. Beich. ber Froine S. 4. 3.

<sup>\*\*)</sup> Rozier observ. sur la Physiq. Novembre 1782, p. 321.

<sup>\*\*\*)</sup> Rozier observ. fur la Physiq. Novembre 1,782. p. 32g. 1

bes Gefrofes gefforben, welches, wie ich glaube, bavon fam, baß bas Baffer, morin fie leben mußten, fich gar nicht bewegte. Ich versuchte einige Geefische in Baffer . meldes ich falgig machte, gabm gu machen, als Trichter=" fifche (Mazzoni) und Schleimfifche (Bavofe). Es ift mabr. fie haben bei mir gelebt; aber mit folchem 3mange, baß fie Mondenlang nichte gefreffen haben. Deffen ungeachtet lagt fich im Trubling bie Liebe einiger Sifche, auch beinabe bie Befruchtung, bemerten. Diefe Sifche find vom Gefchlechte ber Ceebraffen und Lipfifche. Der gemeine Geebraffe ") (Schwarzriegel) verfammelt fich in Rrubling, wenn er lais chen will, haufenweise unter ber aufgeworfenen Erbe ber Rlippen, ale maren bies ibre eigentlichen Soblen. fieht man auch am Deerpfau ..), ber mit bem Geebraffen nabe verwandt ift. Die Sifcher umgeben bann biefe Derter mit Reben (reti di pofta), und machen mancherlei Geraufch an ben Seiten bes Rabns, moburch bie Rifche aus ihren Soblen getrieben werben und ine Det fallen. Aber brei ans bre Arten Seebraffen, ber Larierfifch +), bie Rothfloffe und bas Grofauge ++) zeigen bies Raftum noch beutlicher. Go= balb bie Begattungezeit fommt und bie Beugungeorgane fart werben, peranbern alle brei Arten ihre garbe; bie Dannchen befonbere betommen glangenbe Streifen, bie fo fcon mie Inbigo find , und vom Ropfe über bie Mugen und ben gangen Rorper geben, auch über bie Floffen; übrigens haben fie babei eine ungewohnlich braune Rarbe, Dannchen werben bann unter ben Sifdern auch bem Gamen nach bon ben Beibchen unterschieden. Das Dannchen bes Larierfifches ift zweimal, ja breimal fo bid als bas Beibchen.

<sup>)</sup> Sparus annularis Linnaei. Sparaglione bei ben Sifdern,

<sup>\*\*)</sup> Labrus pavo Linnael. Paoneffa bei ben Sifthern.

<sup>4)</sup> Sparus maenis Linnaei, Mennola bei ben Sifchern.

<sup>††)</sup> Boopis fecunda species Rendeletii? p. 137. Sparus Boopa Linne Epigaro Ital.

und man nennt es bann Mafchio. Das Danncben ber Rothfloffe, melches auch großer ift, als bas Beibchen, beißt Cerro, und bas bes Grofaugen, Ciavolo. Diefe brei Mre ten Geebraffen find megen ihrer Rorperbefchaffenheit unter einander vermandt; fie haben jum Charafter einen fcmarzen pieredigen Rled unter ber Seitenreibe bes Rorpers, und einen unch buntlern gegen ben Schwang gu. Ihre Gierftode, fo mie auch ibre Dilch , find einfach , aber oben gabelformia : wie jum Beifpiel Die Gierfibde ber Blutftrieme ober Die Mild bes Regenbogenfifches. Diefe Gierfibde find febr bid in Bergleich mit bem Rorver. Gine fcmangere Rothfloffe. Die zwei Ungen mog, hatte einen Gierftod von & Ungen. Gie entledigen fich zu mehrern Dalen ber Gier; baber fieht man. wenn mit einem Rohrchen burch bie Scham geblafen wirb. einen Theil bes Gierftod's gang leer. In ber Ditte bee Dare ges baben bie Groffqugen ibre Laichzeit.

Die Rifcher mit ber Ungel feben fie in flarem Maffer fich versammeln, und finden fie fcmanger; nach und nach bemerten fie bie Gierftode und bie Dilch perbaltniffmania perfleinert. Aber Die Rothfloffen und befonbers Die Lariers fifche verfammeln fich gegen bas Ende bes grublings in weit großerer Ungabl, fo, bag fie gufammen eine anfebnliche Daffe ausmaden. Dies pflegt um bie Dunbungen unfere Deerbufens, bei ben Infeln Capri und Ifchia gu gefchehen. Diefe groffen Rifchmaffen ober Deerben merben von ben Rifchern Montoni genannt. Benn fie einen Montone bemerten .. fo nabern fie fich in einer gemiffen Ungabl Rifcberbarten, umgeben ihn mit Deben, und fangen in mehrern Zagen ben arbfis ten Theil von ihnen meg. Bei ganglicher Meeresfille bemerten bie Rifder. baff. um biefe grofe Gruppe an bilben : Mannchen und Beibchen jeber biefer berfcbiebenen Arten aufammenfommen . unten und oben bin und ber fcbmims men, und immer im Rreife treiben. Gie find bann gang ohne Rurcht und trennen fich felbft nicht megen ber Dete (Sciabichelli), moburch boch faft alle ume Leben fommen. Die Beibeben legen bann Die Gier ab, melde von gefragie

gen Mannchen verschlungen werben. Die Mannchen muß= ten ben in ber Dilch enthaltenen Samen barauf fpriben; und biefe Milch leert fich Zag fur Zag aus. Man trifft oft unter einem folden Saufen von Sifden ben Stodfifc unb ben glangenben Spiegelfifch .) an, blog um fich an ben Giern au fattigen, vorzuglich an benen ber Laxierfifche, welche eine unfehnliche Menge bon fich geben, mesmegen Uriftotel as ibn πολυγονωτατον, ben fruchtbarften nannte; ob er gleich nicht ben Frubling ale bie Beit ihrer Geburt angegeben bat 00). Ber mirb nicht fagen muffen, bag bei biefer gros Ben Bufammentunft ber Sifche beiberlei Befchlechte bas Bene gungegefchaft bie Abficht fei? Indem fie fo ben ungeftus men Reis ber Liebe befriedigen, merben fie in ben aufgeftellsten Deten gefangen; auch ift bies bie einzige Urfache, marum fie fich fo genan vereinigen tonnten. Die Gierftode und bie Dilch find bann angefullt, und beibe leeren fich verhaltnife maffig aus. Man fieht bor feinen Mugen bie Gier herausfommen, aber man fieht fein Daar Rifche , Die fich begatten ; man muf baber fagen, bag bie Dannden ibre gengenbe Reuchtigfeit anf bie Gier ber Beibchen gießen.

<sup>\*)</sup> Zeus Faber Linnaei. Pefce Gallo bei ben Sifchern.

<sup>\*\*)</sup> Hift. Anim. L. VI. c. 17. p. m. 710.

fches bebectt, bie, wie ich glaube, vom Mehrenfifche barin befestigt mar. Beibe Geiten maren mit Giern bebedt bie in ben boblften Theil nabe am Schloffe. Inbef bemerfte man eine Berichiebenheit unter ben Giern. Mue, melde bie untere und obere glatte Geite ber Rlappen nabe am Ranbe einnafe men, enthielten ben gangen Abtus; biejenigen aber, melde in ben Soblungen und febragen Seiten ber Rlappen faffen. 216 ich fie unterfuchte. batten bie maren alle perborben. autgebliebenen Gier ein Rifchchen, wie ich es oben befdricben habe, mit großer Mugen, bas mit bem Banche am Dotter befeftigt mar. Die unfruchtbaren maren gelb. und unter einem Difroffope befeben, bemertte man eine große gelbe Rugel in ber Soblung, Die, weil fie perborben mar, fich it piele anbre Rugeln aufgelbft batte; boch bingen alle permittelft eines Leimes an ber Rlache. Ich bemahre bie Dufchel noch auf, und fie baben noch biefelbe Rarbe und figen immer noch feft. Ueber biefes Fattum rafonnire ich auf folgenbe Beife: man bezweifle nicht , baf bies bie Brut eines Rifches fei, Die auf einmal abgefett worben. Benn fie im Gierftode befruchtet mar, fo mußten alle Gier mobl befommen, Birft man mir ein. baff einige Gier bon bem mannlichen Samen nicht berührt maren, jo antworte ich barauf, baf alle biefe Gier nicht fo in anter Ordnung geffellt maren, fo baf fie bie tiefen Theile ber Dufchel eingenommen hatten, Die in ben Rlappen mitemander forrefpondiren. Debme ich aber an. bag bas Beibchen fie unbefruchtet abgefest hat, und baf bas Dannchen in Die Deffnung ber Muichel feinen Camen ges fprist bat, ber in bie Lange und gerabe gehend bie Gier, wie auf einer Leifte, unten und oben in bem ebenen Theile ber Muichel benette: fo glaube ich bies Dhanomen pollfommen erflart gn haben.

Ich erstaune, wenn ich alle biese Thatsachen mit ber größten Genaufgleit beim Aristo teles lefe. Er ertlate alles, was mit ben Giern vorgeb:, nachdem sie ben keib ber Mutter vertassen haben; und so ift es feicht, daß biese niche von dem mannlichen Samen befruchtet werden, der über sie

gesprist merben muß, und auf biefe Beife verberben biefe Sch verweise meinen Lefer auf fein Mert felbft \*).

3ch rebe bier nicht bon bem ungladlichen Erfolge, ben einige meiner Berfuche hatten, ale ich eine funftliche Be= fruchtung hervorbringen wollte. 3ch nahm aus bem Leibe bes Regenbogenfifches die reifen Gier und ließ bie Mild bes Dannchens barauf fallen; ich brachte bie Gier in blecherne Robren, Die verichloffen und burchlochert maren, und banate fie bierauf ine Deer. Um Enbe bee Tages fab ich. baß bas barin verichloffene Baffer mit fammt ben Giern, ungeachtet ber vielen Locher, verdorben mar. Doch lefe ich, baß ber oben angeführte Berr Du Samel mit biefer Urt, Die Bluffifche, ale Lachfe und Forellen, funftlich gu befruchten, gludlich ju Stande getommen ift. Er fuchte einen fleinen Bach mit Baffer und fette ein nach Gefallen großes Raft. den binein. 3. E. ri Buß lang, 1 breit, & boch; an bem einen Eube ließ er eine Deffnung bon 6 3oll ins Gevierte, bie mit einem aus Meffingfaben berfertigten Reufen vermahrt murbe; bie gaben ftanden nicht über 4 Linien aus

Beget un Boyn, undereg une ere ter fount, praegrandesque apparent. Balarriny, axener so use raves, Quae ex ovis non attigerit liquor way sugareperer ray agreer, areas- lefcunt, et fupervacua funt; ut Surgers, her xeludes, reure le ere in marino etiam genere incidit. buyy & negengur to may not to exter Foecundis jam ovis, pifciculo in-

695.

\*) Oen de av to Segu peges tur Ova quae liquor ille vitalis way, subue re Asuerrege Couveray, contigerit, candidiora extemplo kas peste er spere, de errer, breger cernuntur, majoraque reddi code skeyer gerer binke er: ta sauere dem die propemodum dixerim. var axious, reers yag er san tes Paullo autem poft oculi foetus extuere, serie and or rose salase existent confpicul, qui in quovis Quese, entleharares eris endug, sas pifcium genere perinde, ut in omiretas perrere, deur de av une & caeteris animalibus, flatim pateaus myerer erte, are de rur yenquer masculi ille vitalis, hace stericrescente, detrahitur velut puta-Hift. Anim. L. VI. c. 13. p. m. men, quod membrana est ovum ambiens & pifcjeulum.

ans einander. Min anbern Enbe mar ein abnlicher Reufen, 6 3oll breit, 4 hoch; ben Boben bes Rafichens bebedte er mit einem guten Boll Sande; barüber legte er eine Schicht Scherben, und fo erhielt er einen funftlichen Bach fur bie Gier, bie auf ben Boben bes Raftchen fallen mußten. Bur Begate tungezeit ber genannten Sifche fing er ein fcmangeres Beib. chen, bas er am Ropfe uber einen Gimer mit Baffer fcmes bend hielt. Baren Die Gier reif, fo fielen fie bon felbft; wo nicht, fo bedurfte es nur eines leichten Drudes mit ber flachen Dand auf ben Bauch, und Die Gier mußten fich losmachen und hinein fallen. Sierauf nahm er ein Mannchen von eben ber Urt, und bielt es fcomebend über bemfelben Gimer, in welchen bie Gier gefallen maren, und fo lange bis es fo viel Dild gab, baf bie gange Dberflache bes Baffere bavon weiß murbe. Alle bie Befruchtung gefchehen mar, gerffreus ten fich die Gier in bem ermahnten Raftchen. 216 er unges fabr nach funf Bochen bas Rafiden unterfuchte, fab er in ben Giern fleine Sifche mit zwei fcmargen Punften, welches Die Augen find, Die, nachbem Die Schale gerbrochen mar, im Baffer umberfdwammen. Serr bu Samel beobachtete, wenn man die Dilch bes Dannchen binguguthun unterließe, baf bie Gier bann feine Junge gaben. Er beobachtete enblich. baf bie Gier ber Forellen ziemlich bart finb, und bas Leben, ober wenigstens bie Rabigfeit, befruchtet ju merben, einige Zage nach bem Tobe bee Sifches behalten; baffelbe foll beis nabe ber Rall mit ber Dilch bes Dannchens fenn .). will bem Berbienfte biefer Beobachtung nichts entzieben. welche noch burch ben Damen bes Berfaffere mehr Glauben gewinnt; ich fage nur, baf es mir febr fchwer fceint, Rifche in voller Reife ber Gier und ber Dilch gu fangen. wiffen wir auch überbies, baß bei bem Tobe bes Sifches bie Gier querft verberben. Es tonnte bei biefem Experimente fich gutragen, bag bas Baffer, welches über ben Raften lief, burch ben Reusen naturlich befruchtete Gier bineinbrachte;

<sup>&</sup>quot;) Rozier am angeführten Orte, p. 324. 325.

ich weiß, daß ein ahnliches gattum, welches nicht befanntgemacht ift, Gelegembeit gab zu glauben, daß tobte Inselten und Lische in ausgetrockneten Leichen wieder auflebten, wenn frisches Baffer bineintame.

MIS ben letten Beweiß fur bie oben aus einander gefette . Art, wie fich bie hartgratigen Riche befruchten, will ich bier eine febr mertwurbige Entbedung anfuhren, Die ich an zwei bartgratigen Geefifchen gemacht habe; namlich, bag fie bolltommne 3mitter find, in bem Ginne, bag jeber bie Organe beiber Befchlechter bat, bie an einem und bemfelben Enbividuums bas Beugungegefchaft verrichten tonnen. Es find zwei gen meine Rifche, bie an Rlippen mohnen, namlich ber Parfch (Perca) und bie Blutftrieme (Canna) 2). Die Griechen fannten fie unter ben Ramen : mepun und yaven; bie Lateis ner nannten fie Perca und Channe ober Channa, ober auch Hiatula, indem fie yanw burch hio aberfetten: benn biefe Rifche fterben, am meiften im zweiten Sahre, mit offenent Manle. Die Zoffaner baben ben erften Pefce Perfico ges nannt, unfre Reapolitanifchen Sifcher Perca ober Perchia; ben ameiten Canna. Linné bat que ihnen amei Urten bes . Beichlechte Perca gemacht; ben einen bat er Perca marina. ben andern P. Cabrilla genannt. 3ch fabe mir eine fleine Beidreibung ihrer außern Theile und ihrer nicht baglichen Rarbe gemacht; aber ich befarchte bem philosophischen Lefer Langemeile zu erregen, wenn ich mich babei aufhielte, befone bere ba fie bei ben praftifchen Befchreibern ber Rifche, als beim Mondelet und noch beffer beim Galbiano bin= langliche Beichreibungen und Riguren finden tonnen; und endlich ift nichte leichter ale in Sifchereien Die gifche felbft In erhalten. Die Sifche mohnen , wie ich fcon gefagt habe, , an ben Klippen am Ufer; bier fangt man fie in fleinen Des ben, ober umgiebt ben Ort mit einem Rege, bas man Rezzella neunt, ober auch mit einem anbern, bas an einem eifernen Reifen bangt und von einem Menichen gehandhabt

<sup>\*)</sup> Labrus Channa Artedi p. 54.7. Hiatula Salviani, micht Labrus Hiatula Linnael. 3.

wird: laft man es auf bie Spigen ber Rlippen binab und lodt (ober fobert) mit einem ans Brob und Rrebfen gefnates ten Teige, fo tommen Borftenfloffen \*), Regenbogenfifche, Rothfloffen, Parfche, Blutftriemen und anbre vermanbte & Rifche in Menge berbei. Der Parich verfcbludt gern ben großen Bladfifch \*\*); er treibt vor beffen Soble umber und giebt baburch bem Sifcher ein Beichen. Wenn biefer bierauf fein mit Ungeln berfebenes Blei ins Meer wirft, um ben Bladfifch anguloden, und ihn aus feiner Soble berauszus bringen, fo fallt ber Parfch, fobalb jener nur einen Urm aneftredt, fogleich über ihn her. Der Bladfifch lagt feine Brut, in traubenformiger Geftalt, entweber in ber Soble einer Rlippe, ober in einem Rruge (boblen irbenen Gefaffe). Die Mutter bewacht bie Brut an ber Munbung, und farche tet fich nicht bor ben Dachftellungen bes Dariches; fie mirb babei mager und blaft. Der Rrug mirb aus bem Deere ges gogen, bon bem Sifcher in Die Sand genommen und wieber ind Deer gefett; und boch bemacht fie noch immer bie Brut. Uriftoteles fagt bles, und ich fann biefe Thatfache felbit Uebrigens nahren fich Diefe beiben Rifche pon Mffeln, fleinen Rrabben und fleinen Rifchen.

Wenn Aristoteles von dem Geschlechte der Fischeredet und das Männchen vom Weitschen unterscheidet, nimmt er zwei Fische von der Regel aus. Er sagt, bei ihnen sände man gar feinen Unterschied des Geschlechtes, und sie währe alle Beischen; aus dem Grunde, weis alle, die da demente naren, eine Masse von Girn dei sich daten. Er sagt so: Ears de run ("House of Lere de Regel des sagt Indexen eine Masse des eines des ein

<sup>\*)</sup> Sparus Chromis Linnaei. Guarracino bei ten Sifchern.

<sup>\*\*)</sup> Sepia Octopodia L. Der Achtfuß, Mallere Linn. 3!

<sup>\*\*\*)</sup> Hift. Anim, L. VI. c. 12. p. m. 688.

"gefangen werben, haben Fbtus." Bon ber Channa fang beswegen Dvid, ober wer fonst ber Berfasser von bem Fragement Halieuticon febn mag :

et ex fe

Concipiens Channe gemino fraudata parente \*).

\* Rondeletius, ber ben größten Theil feines Studierend bagu anwandte, die Alten gu verfeben, wirft, wennt riefe Geriel bed Arift ortetes fommenter, über bab bopp pelte Gefchlecht diefer Fische einen Zweifel auf. Diefer Bweifel batte fonnen zu einer gladlichen Entbedung Gelegenbeit geben, wenn nicht bad Anfehn bes Ariftoteles ihn unterbudft batte \*\*).

Diefe beiben vermandten Sifche, ber Parfc und bie Blutftrieme, find im Frubling immer fcmanger. - Die Schmangerichaft fangt am Enbe bes Aprile an, verbolle tommnet fich, und fangt barauf an abzunehmen; ba bies alles nach und nach geschieht, fo bauert es bis in ben Julius. Der Bau und bie Lage ber Bengungsorgane ift bei beiben. Rifchen volltommen biefelbe. Bir wollen baber bie an beis ben Arten gemachten Entbedungen unter einander anfabren. um ben Gang, ben bie Matur bei eines jeben Erzeugung nimmt, tennen gu lernen. Wenn biefe Rifche bochfcmanger find, fo ift ibr Bauch uber bie Dafe angefcwollen; baber erftreden fich bie Gier bei ftarfem Umfange bom Boben bes Unterleibes, bis an die Soble ber Leber. Birb bann ber Sin :4. Unterleib gebffnet, fo fieht man, bag bie gange Sobe lung beffelben bom Gierftode, ber wie beim Regenbogenfifche gabelformig ift, eingenommen wirb. Der Darmtanal lauft burch bie Mitte ber beiben 3meige, und tritt in ben Ufter. Die Banber bes Gierftod's find mie bie icon oben befchriebes nen: und burch bas obere Band fubrt bie Blntaber eines ies ben 3meiges in ben unter bem Sergen liegenben Gad. Der gange Gierftod erhebt fich uber bie große Schwimmblafe. Die

<sup>\*)</sup> Halieut. Frag. v. 107.

<sup>\*\*)</sup> Rondelet. de Pifcibus. T. I. p. 184.

am Boben bes Unterleibes liegt; und endigt fich aber bie Urinblafe binaus in ber Scham, einer unter bem After bee findlichen Deffnung , Die zwei Unbangfel bat. Da bie Saut Diefes Gierftod's febr fein ift, fo fcheinen Die Gier burch; Die reifen haben eine goldgelbe Rarbe, Die unreifen find meif. Alle etwas bei anderen Rifchen gang Ungewohnliches, bemerft man an biefem Gierftode einen boppelten weißen Streif, ber an ber Seite jebes 3meiges bes Gierflode über ber Ditte anfangt, fich barauf vereinigt, um nahe bei ber Scham einen einzigen zu bilben, mo er fich mit bem Gierftod gufammen endigt. Jeber Benenftamm, ber aus ber Cpipe jebes Rius gele bee Gierftodes tommt, entfteht aus gwei Bweigen ; mos bon einer burch bie obere, ber anbre burch bie untere Geite bes Gierftodes lauft. Diefe venenartige 3meige, Die fo oberund unterhalb eines jeben Rlugels bes Gierftode laufen, theis Ien fich in fleinere 3meige, Die fich im Gierftode verlieren, nicht allein ba, mo bie Gier burchfcheinen, Tonbern auch, mo bie meifen Streifen ericbeinen. Dan tann baber nicht aus ftebn, fie fur einen Theil bes Gierftod's ju balten. Wenn ber liute pon biefen beiben Benenftammen (ich nehme ben Rifc auf bem Ruden liegend an) etwas uber ber Schmimme blafe bingegangen ift, frummt er fich, und fleigt jum Das gen, fentt fich aber wieber, und geht über bie Blafe binmeg, um in ben Benenfact gu treten. Der anbre Stamm nimmt einen abnlichen Beg aber ber Blafe. Birb ber Gierftod ges bffnet und bie Gier unterfucht, fo findet man, baf fie von pericbiebener Reife find, und bag fie bon einem Leime und Blutgefagen gurudgehalten werben, gerabe fo, wie beim Res genbogenfifche. Bill man mit ber Spige ber Langette bie reifen Gier gerbrechen, fo entflieben fie, weil fie fcblapfrig und bart find; find fie gerbrochen, fo tritt ber Dotter bervor, bie membranbfe Schale aber bleibt. Birb ber Gierftod, ba. wo bie weißen Streifen find, gerfchnitten, fo findet man fie pon einem gang verfcbiebenen Bau, ale baf fie au Bie. it. Giern werben tonnten. Dan fieht auch mit blogem Muge und unter bem Mitroffape, an Rarbe und Ban, bag biefer

Theil bie mahre Milch bes Fisches ift, Die in einer fonderbas ren Gestalt am Cierstode liegt. Diese Bemerlung machte ich aum erstenmale, ben 19 Mai 1785.

Diefes Fatum, bas nicht allein unter ben Fischen, sondern im gangen Thierreiche, den wahren Zwitter bestimmt bat, war immer dassichte, wenn es auch von allen Seiten bestrachter wurde, d. i. in den verschiedenen Graden der Entwicklung dieser Organe, zu derseiden Jahrseit und zu voies derholten Walen in den solgenden. Den 21 Junius bifnete ich einem Parich, und fand seinen gangen Eierstoft und die Wilch sich gelich der die Beite gesticht gesticht auch die Wilch sich gesticht ge

Den 26. Sunius untersuchte ich einen anbern Barich. beffen Gierfibde nur halb leer maren. 3ch fentte ein Robre chen in Die Scham, und blies binein; ber Gierftod ichwoll an, und ba ber obere Theil fich in die Sohe hob, fo jog es Die weißen Rorper, b. i. bie Dild, auch mit fich. Mild fcbien in vier Stude gertheilt gu fenn, weil ber Dedel (fcrima), ber inmenbig jeben Glugel ber Dild theilte, ver= großert mar. Die Gier fab man an ber Sant bee Gierftod's 31g. is befeftigt, nur an bem Theile nicht, ber ben genanns ten vergrößerten Dedel ber Rlugel ber Dild bilbet. 3ch bffnete hierauf ben Gierftod, und bemertte, baf bie meißen Rorper vom Gierftode verschieden maren, obgleich in einem Umichlage eingeschloffen. Gie batten nichte mit einander ges mein, ale ben obern Theil ber Sant bes Gierftode: fie Sato ten benfelben Musgang burch bie Scham, und erhoben fich alle uber die Giermaffe. Ich versuchte es mehrere Dale, Die Dild von ber Saut bes Gierftod's gu trennen; aber es ges lang mir nie, wenn ich nicht bie Saut gerrif. Dan fann alfo fcbliegen, baf biefe meißen Rorper, Die der außern Geflalt nach ber mahren Milch ber Fische abnlich find, im Giera fode verichloffene Sadte find, bie einen Thil ber Jaut bes Gierstock und benselben Ausgang in der Scham mit ennanber gemein haben. Die Gier biefeb Pariches waren noch unteif, da er sich erft fung verher berselben hatte entladen minifen. Min biefen bemertet man die Euresfolge von durchsichtigen Buldschen bei au bunteln Küdelden.

Es tann gar nicht bezweifelt werben, bag bies bie Gier find , aber mobl , ob biefe weißen Abryer bie Dilch find, ober nicht; man muß baber gur Unalpfie fcbreiten. Sich halte mich bier nicht babei auf, Die gange Reibe ber Bera fuche zu ertablen, bie ich an verschiedenen Gegenftanben machte; es ift binreichend, wenn ich bem Lefer eraable . baff ich alle Berfuche baruber angestellt habe, die ich bei ber Dilch bes Regenbogenfifches gemacht, und bie oben angeführt finb. Daber bin ich pollig übergeugt, baf es bie Dilch ift, movon ich einen reifen Tropfen in Baffer aufgeloft, vier 31g. 15. 140 und fechzigmal vergrößert bargeftellt babe; baneben zwei Gier pom Darfch , bas eine (a) unreif , bas anbre (b) reif. 3ch fand, bag bie mabre Dilch von bem Tette bes Gefrofes berfcbieben mar , welches von einigen , bie es nur felten bei Ris fchen fanden, fur die Dilch gehalten murbe, wie ich jest eraåhlen merbe.

Der Lefter will nun wohl gern veiffen, ob sich die Spuren der Mitch auch in den Eierstöcken erhalten, wenn diese außer der Zeit der Schwangerschaft stein und verwellt sind? Um Ende des Augusts zeit der Schwangerschaft stein und verwellt sind? Um Ende des Ungusts zeit der Gerinder in weit weiße, balld durchstige kleine Cplinder getheilt. Für jeden Cylinder er hoben sich auch der gemeinschaftlichen Wasse zie der Cylinder weiße duntle Aldren unter ihren Hauten. Ich bifnete die Splinder mit einer kleinen Jange, und fand daß die gange innere Aldche voll Falten war, um eine Ur don jugschiestem Wlatt zu bilden; doch ließen die Falten der Kehre oder Pyras mide Plag, die sich von ausgehren der Spreche die Algkren unter einer wenig verzeitsprechten Linder

trachtet , fo bemertt man in ber Mitte ber Range nach einen Dedel (Salte), und bann baß jeber Rorper in Lappen gers theilt ift. Untersucht man biefe Ralten, Die faft bie gange innere Seite ber Enlinder bebeden, unter bem Difroftop . fo wird man feben, bag es eine Daffe runder febr burchfiche tiger Blaechen ift, und baf in ben groften von ibnen fich ber Rern bilbet. Dieraus ergiebt fich, bag bie innere Geite bes Gier= fode bei biefen beiben Rifchen, wie bei fo vielen anbern, ber Sit ber Gebarmutter (bes Entfichungsorts) ber Gier fei. Sich legte barauf einen Lappen bon biefer weißen Mehre, melche ber urfprungliche Git ber Mild ift, unter bas Difrofop, wo er ale ein bunfler Rorper erfcbien; ich fuchte iber in einem Tropfen Baffer au gerbrechen, fonnte aber ben netformigen Bau ber Dilch nicht feben, fonbern ber gange Rorper Ibf'te fich in fleine Rerne auf. 3d babe Grund git glauben, baff, ba bies ber Unfang ber Dilch ift, es nicht moglich fei, biefe Ranale aufzubecten, Die bei ber reifen Dilch bes Regenbogenfifches fowohl, ale bes Parfches felbft, ben größten Rleiß und Gefdidlichteit erforberten, um fichtbar au merben.

Dachbem ich in brei Sahregeiten beibe Sifche, ben Darich und bie Blutftrieme, ale 3mitter befunden und fie in berichiebenen Lagen betrachtet batte. fcbrieb ich an ben bes ruhmten herrn Carl Bonnet in Genf, und legte bem Briefe eine Beidnung ber Beugingetheile Diefee Rifches bei. Der tiefe Beobachter ber Ratur hat bie Gute gehabt, mich mit einer Untwort gu beehren, woraus ich jest ben auf biefen Urtifel fich beziehenben Puntt berfete: "C'eft une obfer-, vation très intéreffante, que celle de ces poissons vrai-, ment hermaphrodites, ou dans l'intérieur desquels s'opére , une vraie fécondation pour la réunion singulière des "organes propres aux deux fexes. Ce que vous m'en prapportez est très remarquable. Dès que vous avez très "bien vu une enveloppe commune, qui renferme à la fois " la matrice & le fac de la liqueur feminale, la chose n'est " pas équivoque; & cette forte d'hermaphroditisme eft la

i, plus parfaite que nous connoissons. Il s'étend propablement à bien d'autres espèces, qu'on découvira un
jour. Dans une note additionelle à l'article 350 des
"Corps organises nouv. edit. de 1779, j'ai sait mention de
"poissons hermsphrodites, & de poissons dépourvus de
"fexes; mais les uns & les autres sont des Monstres, les
"prémiers par excès, les seconds par désaurs "). Co
schribt mit diese große Philosoph den 20 September 1787.
3ch muß im ein diffentisches Zeugniss meiner Dansbarfeit
geben, weil er das wenige, was ich gesehen hohe, ghitg aufgenommen, und geschiesen hat, daß das dorgelegte Fastum
von der Zwitterschaft eben so interessant als neu sei.

Gegen die Behauptung, daß diese Thiere vollsommne Broitter find, sann mancher einen Einwurf machen, der auß voll eine Beinwurf machen, der auß voll eine Genemmen ist, die, vie man weiß, Zwitter in einem unvollsommenen Sinne sind; denn ob sie gleich die Werfzeuge beider Gescherter haben, so kann sich doch ein Individuum durch sich selbst und burch die Witterung seiner eigenen Organe befruchten. Auf diesen Genmurf antworte ich, daß der analogische Grund sieht; denn die Bertanbert der sienen Art dieser Thiere ist ganglich von der andern verschieben. Ich behaupte, daß daß das Fafrum surf

Gegentheil enticheidend ift, denu man hat bei beiden Fischen Gereford und Mid ju gleicher Zeit reif geschen; der Gerstock entlodigte fich verhältnigknaßig mit ber Mid. Wer also sagte, es sei mbglich, daß biese Mich dazu gedient batte, ein aubere Individum zu schwängern, der warde Moglich- leit geare Latische bekaupten.

Der Beufer Dhilosoph alaubt . baß biefe beiben Rifche nicht die einzigen find, welche biefe Sabigfeit haben; bis jest find die Beobachtungen biefer beiben fur mich einzig. Dech redet Ariftoteles am angeführten Orte vom Egugewos, Erythrinus (Rothichuppe), ale babe er, mie die Blutftrieme, fein besonderes mannliches Geschlecht. Es ift ein nicht felts ner Rifch vom Gefchlecht ber Geebraffen. Sleapolitanische Rifder nennen ibn Luaro; Geener brauchte bas Bort Rubellio, biefen Sifch zu bezeichnen; Multer giebt es in feinem verbeutschten Linné burch Rothschuppe .). 3ch habe ihn im Fruhling unterfucht, aber nichts gefunden, mas bon ben Beibchen ber vielen anbern Urten Geebraffen berfcbieben mare, Dan fann blog zwei Gierfiode bemerten, Die fich beibe in ber Scham endigen, aber mahre und einfache Gierftode find. Ariftoteles wieberholt auch noch an einem andern Orte in feiner Geschichte, bag biefe Thiere fein Befchlecht haben, eine Gigenschaft, wie er fagt, bie blog ben Mflangen gufommt; aber auch die Blueftrieme und ber Roth= fouppe, Tay Antray veyor, bas Gefchlecht ber linten Geis tenschwimmer (Pafferes) .. ) hat biefe Gigenfchaft ...). Biele Rifche vom Gefchlechte ber Pleuronectes (Schollen . rechten Geitenschwimmer) laffen fich auf bies Gefchlecht gus rudfuhren, wie aus ber Lefung ber von Rondelegio ans geführten Stellen ber Alten erhellt. Diefer macht bie Ber mertung: wenn Mriftoteles von bem gangen Gefchlechte ber linten Seitenschwimmer rebe, fo fei es nicht wollig mabr.

<sup>\*)</sup> Sparus Erythrinus L.

<sup>&</sup>quot;) Pleuronectes, oculis a latere finiftre.

<sup>\*\*\*)</sup> Hift. Anim. L. VI. c. 11.

Ich babe im Arbling eine Art biefer linken Seitenschwimmer untersucht, die unfre gicor Soage di mar prosonado nennen, und babe gefeben, bag er allein bloße Geriftet bat. Wer wie verhalt es fich mit ben vielen andern Arten Pariche, die im fußen Welfer wohnen? Bon breien von ibnen, die Arret et argeinten, und wovon er und feine Bemerfungen mite getheilt hat, tann man fagen, daß sie teine Zwitter find, und man muß dies so lange glauben, als die Natursoricher nichts anders bemerten.

3d habe gejagt, bag unter ben Sifchen nur biefe beiben Arren bie Gigenfchaft eines 3mittere haben, und man fann mich baber entweber fur einen Fremdling in ber Phyfiologie. ober fur unbebachtfam und verwegen halten, meil es Ctellen in Budern giebt , moraus bentlich erhellt , bag noch anbre Sifche, und noch ein anders Thier, 3witter find. Der bes ruhmte Saller ergablt in einer gelehrten Abhandlung, Die in den erften Theil ber Commentarii Societatis Regiae Gottingenfis eingerudt ift, und ben Titel fubrt: De Hermaphroditis, et an dentur, und in ber Berfammlung ben 23. Mpril 1751 porgelefen murbe, alles, mas er bis jest in biefer Begiehung an bem Menfchen beobachtet bat, und fchlieft fo: Contractis in unum-observationibus, videor non temere concludere, plerosque homines, qui androgyni crediti funt, ad genus hypospadiaeorum pertinere; nonnullos ad feminas clitoride longiori instructas, de aliis non penitus liquere; denique rarifimos casus esfe, in quibus utcunque probabile fit, utique primaria utriusque fexus organa commixta fuiffe. Un ber Doglichfeit enblich, baf anbre Thiere auch 3mitter fenn tonnen, ameifelt er gar nicht, fondern er glaubt, baf fie wirflich eriftiren: Denique hiftorias reperio, in quibus nisi fidem historicam negare placer, aut error insignis Anatomici subfuit, utrumque sexum conjunctum fuisse probabile fit. De animalibus quidem nihil miri fuerit, quibus duplicia organa generationis fupt, et quibus uno in latere mascula, in altero feminina organa effe nihil repugnat, et experimenta confirmant. Inter

pilces duc pertinent Salmo, Melanurus, Carpio, Afellus, et adfinis pilcidus, Aflacus D. Es ift also meine Pfliches, et adfinis pilcidus, Aflacus D. Es ift also meine Pfliches, eige figheit geften gafta, worauf Saller obt ei einen Meinens en ber diese Thiere sich studte, genau zu untersuchen. Ich will die Erzählingen selbst fritifch beleuchten, und meine Beobachtunga über dieselben Thiere anfibren.

Der erste von den angesibrten Fischen ift ber Lache. Es ift mabr, bag ich an biefem Aussirche nicht sebts bas ab siemen Rusfirche nicht sebts bas aber doch die von erzählten Beobachtungen bes Ferris und du 32 mel iber sein doppeltes Geschietott wider sich, wie auch des herrn Jacobi ..., welche die Gier der Beichgen mit ber Mich des Manndens funstlich befruchtet haben,

Der britte ift ber Karpfe. Das gatum fteht in ber Geschichte ber Frangbifichen Abermie ber Miffenschaften. Es beigt bafelbft: D. Sed ile au epiftolam a Chartusiano feripatam accepit, in qua Cyprinum picem non raro lacteam in

<sup>9)</sup> Comment. Soc. Reg. Götting. T. I. p. 22 et 21.

<sup>\*\*)</sup> Mém, de l'Acad. de Berlin, T. XX.

<sup>†)</sup> Sparus Melanurus L.

<sup>11)</sup> Des 3. an. 7. 8. 1699., 1700. Obf. 119.

ventre pulpam, fimul et ovo continere teftatur \*). ,,D. Sebileau bat von einem Rarthaufer einen Brief erhalten, ber ibn verfichert, ber Rarpfe habe nicht felten Milchbrei und Gier gugleich bei fich." Da ber Tert fagt: Pifcem Cyprinum, fo tann bae gattum auf Cyprinus Carpio und auf auratus geben. ba biefe beiben Arten in Guropa baufig in Teichen gehalten werben. Doch bin ich geneigter zu glaus ben', baß ber Unter pon bem Golbfarpfen gerebet babe ...). weil Die Bemerfung nur von einem unbefannten Rarthaufer tommt. 3ch glaube, er rebet bier besmegen vom Golbtars pfen, weil er gemeiner ift, weil er mit feinen glangenben gare ben ibm gefiel. Es fei nun bie eine Urt ober bie anbre, bei beiben muß beinahe baffelbe Statt finden. Bem Golbfarpfen habe ich biefes Raftum. 3ch batte viele von ibnen in einem Topfe figen, wovon jumeilen einer ftarb; wenn ich ibn bffnete, fo fant ich, bag ber lange bunne Darm bas Ges Erbfe mit einem weißen Breie verfchleimt hatte, ber bie gange Doble bee Unterleibes einnahm. Diefer Brei mar nichts ans bere ale gett , welches feine weiße glangende garbe bewies, und movon ich mich noch mehr aberzengte, ale ich es auf eine Rarte legte und Reuer baran brachte. 3ch zweifle gar nicht, baf biefer Rarthaufer feinen anbern Rarpfen gebffnet, ale bie an biefer Rrantheit bes Gefrofes gefforbenen; ba er Gier fant, fo meinte er, ber meife Brei fei bie Dilch, und ber Sifch ein 3mitter.

Der vierte Fisch ist ber Stodfisch, wor bei ben Alten; unfre Fischer nennen ibn Merluccio \*\*\*). Die Bredachtung wird von Leeu wenhoel forzahlt: Aliquo abhine tempore exhibebantur mibi conspicienda ova aselli picis, quorum membranae communi simul parvae lackes accreverant,

<sup>&</sup>quot;) Du Hamel Hift. Acad. p. m. 965.

<sup>\*\*)</sup> hier tann wohl nicht Cyprinus auratus L. ber Chinefiche Golbtarpfen, fondern wohl vielleicht ber Spiegelfarpfen ver fanden werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Gadus Merluccius L.

Nec ita longo post illud tempore mihi denuo tradebanturparva ova afelli, ex quorum parte acuminata (ubi vulgo ovorum reperiuntur vafa femen nutrientia) fimul etiam vidi semen nutrientia vafa, ex quibus lactes conficiuntur, ac alimentum suum ad increscendum accipiunt. Quoniama hoc mirum mihi videbatur, horum ovorum granula folito minora microscopio examinavi, sed nil notatu dignum in iis inveni. Ubi vero ad lactium accederem observationem. eas magis reperi perfectas quam ova; sed tamen in iis partibus, quas animalcula effe censebam, neque vitam, neque caudam dignoscere potui. Cujus rei rationem esse existimabam, quod quamdui animalcula natando loca sua perfecte mutare non possunt, tamdiu etiam cauda concinne circa corpus maneat ordinata; quodque ideo fingula animalcula rotundum repraesentent corpusculum. Ac. licet hic pifcis ovis ac lactibus perfectis effet instructus, illo tamen anno ad generationem fuiffet ineptus, quia lactes ac ova non uno eodemque tempore ad generationem fuif-Nihilominus hic pifcis primum maris vices fent apta. implere potuisset, (quia lactes primo ad generationem aptae factae fuiffent) et poftea feminae "). D. i. "Bor emiger Beit geigte man mir bie Gier eines Stocffiches, an beren gemein= fcaftliche Membrane jugleich fleine Dild feft gemachfen Micht lange nachber gab man mir aufs neue fleine Gier von einem Ctodfifche; in beren fpitem Theile (mo man gemobnlich bei ben Giern bie ben Camen ernahrenben Gefafe finder) fab ich :ugleich Gefage, bie ben Samen ernah= ren, aus welchem die Milch verfertigt mirb, und ihre Dabrung zum Bachothum erbalt. Beil mir bies fonberbar portam, untersuchte ich bie ungewohnlich fleinen Rorner biefer Gier unter bem Mifroffope; ich fand aber nichte Mert's murbiges an ihnen. Mis ich bie Dilch beobachtete, fand ich fie vollfommner, ale bie Gier, tonnte aber an ben Theilen . Die ich fur fleine Thierchen bielt . meber Leben noch

<sup>\*)</sup> Arcan. Natur. T. I. p. m. 150, epit. Lugd. Bat. 1722.

einen Schmang entbeden. Der Grund babon, glaubte ich : fei biefert fo lange bie Thierchen burch Schmimmen ihren Drt nicht volltommen veranbern tonnen, bleibe auch ber Schmans bicht am Rorper liegen; und baber ericbeine jebes Thierchen als ein runder Rorper. Und obgleich biefer Rifch pollfomune Gier und Dild habe, fo fei er boch in Diefem Sabre gur Erzeugung nicht geschickt gemefen . weil Dilch und Gier nicht zu gleicher Beit zur Erzeugung reif gemefen waren; ber Gifch habe aber bennoch guerft bas Gefchaft bes Danncben verrichten tonnen, (weil Die Dilch zuerft jum Ersengen reif gemejen mare) und nachher bas bes Beiben ... Go permidelt und fdmantend ift bie Gefchichte biefes Rats tums bei bem Sollanbifden Maturfunbiger. Gein Lanbes mann Bafter machte auch eine Bemertung, Die von ber feines Borgangere nur menig verschieben mar; benn er fanb in einem Stodfifche: lactes parvae, fed ova perfectae magnitudinis; Die fleine Dilch mar, wie aus ber Rigur erbellt. an bem fpigen Bortfate, ben bie Gierfibde an ber Ccham machen, befeftigt .). 3ch habe oben von bem Gierftode biefes Rifches gerebet und ibu etwas genquer beidrieben, um biefes Raftum, welches zwar außerorbentlich ift, aber ima mer boch noch moglich bleibt, ine gehbrige Licht zu fellen : benn . weil man fand , bag bie Milch nicht bie gebbrigen Gis genichaften batte, namlich, weil es feine Dilch mar, fo batte man geglaubt, baf fie bas anbre Sabr Dilch gemefen mare. Ich trage bier gar fein Bebenten gu behaupten, bag beibe " Dollander die große Urinblafe und bae Ctud bes Darmfells. meldes ich bier ftatt ber vorgeblichen verwellten Dild fand, für bie Milch genommen haben. Ueberbies fieht man, baff Die Leumenhoefische Bemerting nicht mit ber geborigen Uns gabl von Thatfachen verfeben ift, und bag fich bie Bafterifche auf Rifcherergablungen grunbet, eilig gemacht, und fcblecht in Rupfer geftoden ift. Diefe Bemertung wird auch burch bas flare reine Raftum, meldes ich an mieberbolten Dalen gefeben habe, wiberlegt.

<sup>\*)</sup> Opulc. Subfeciva, T. I. L. 3. p. 138.

Dun bleibt und noch ber Gluffrebe ubrig. Die Bemertung ift bon Serrn Dicholle, Profeffor ber Anatomie in Orford, und fteht im 36. Banbe ber Philosophical Transactions. Rummer 413, wo er mit Zeichnungen gu bemeifers fucht, mas er gefeben bat. Bei Rum. 4 giebt er bie Beich= nung eines mannlichen Sluffrebfes, welchen er fur einen Bwitter balt, mit offner Bruft, und bezeichnet mit bem Buchs ftaben F, anftatt bes Gierftod's, bas Derg mit feinen Ranas Um mich von biefem Raftum au überzengen, muß ich entweber einen lebendigen Rrebe bffnen und ben großen Dustel fclagen feben , ober bie Beichnungen bes Englifchen Unatomifere mit Rbfels, fcbnen Beichnungen in feiner In= fettenbeluftigung vergleichen, wo er auf ber 58. Zafel bes Supplementbanbes bei Fig. Q. h, ad 14, bas Sers bes Thies res mit feinen großen Ranalen barftellt. Dan tann bier= über anch ben zweiten Theil biefer Abhandlung nachfeben. worin ich von ber Erzengung ber Rrebfe handeln werbe.

3ch habe alfo gezeigt , baß bie Sifche und Rrebfe feine Bwitter find, welche von Schriftftellern bafur gehalten murs ben; und ba bies vermittelft Thatfachen bewiefen ift, fo wird niemand mehr baran zweifeln tonnen. Der Parfch und bie Blutftrieme find alfo bis jest allein 3witter. Buerft bat man an ihnen gu betrachten, bag biejenigen Blutfanale' Die fich im Gierftode und ber Milch in 3weige theilen , eben Diefelben find, und baf fie in ben Gierftod bas Materielle fuhren, mas gur Entwidelung ber Gier bient, und in bie Mild, mas ben Samen gubereiten tann. Es tonnen alfo in einem und bemfelben Individuum in verschiedenen Organen fich zwei Daterialien bilben, bie bon fich felbft nichts berbors bringen, aber mit einander vereint ein Befen erzeugen tons nen, bas bem, movon fie einen Theil ausmachen, abnlich Bir baben ferner burch wieberholte Beobachtung ge= feben, bag bei biefen beiben Sifchen ber Gierftod und bie Dild angleich reifen, und bag, wenn bie Gier abgelegt mers ben, auch bie Dilch ausgespritt wirb; und ba burch Thatfachen bewiefen ift, baf biefe beiben Gade, namlich ber

Eierftod und bie Dilch inwendig gar feine Berbinbung mit einander baben, ale allein ben Musgang in ber gemeinichafte lichen Deffnung, ber Cham; fo muß man fagen, baß gerabe bann, wenn bie Gier abgelegt merben, Die Dilch auch baruber gefprist merte. Much fann bies bem Dechanismus aufolge nicht andere gefchehen; benn bei bem Drude ber Dusteln auf ben Bauch , im Mugenblide bes Gebarens , ba Die Mild eben fo reif ift, wie bie Gier, ift es nicht anbers mbglich, ale baf bie Dilch, bie noch ummittelbarer an ben Dusteln bes Unterleibes liegt, pon biefen gebrudt mit ben Giern gufammen ausfliefit, und biefe pon ihr benebt merben. Bei biefen beiben 3wittern ift bas gaftum fprechenb, name lich , baf bie Befruchtung außerhalb bes Rorpers ber Dute ter vorgeht. Da nun bas gange Gefchlecht biefer Thiere einem Gefete unterworfen fenn muß, fo barf man behaupe ten. baff bei bem Gefchlechte ber bartgratigen Rifche bie Gier auferhalb bee Rorpere ber Mutter bon bem ausgefpristen Samen bes Manndyen befruchtet werben,

Ein foldes Raftum ichien an und fur fic bem berubme ten Linné ein Paraboron ju fenn, wenn er enticheibend fagt: Nullam in rerum natura, in ullo vivente corpore fieri foecundationem, vel ovi impraegnationem extra corpus matris. "Es gebe in ber gangen Ratur an feinem lebeus bigen Befen Begattung ober Schmangerung bes Gies aufers halb bee Rorpere ber Mutter ... Er führt gum Bemeife bie Unglogie ber Begetabilien, vierfüßigen Thiere und Bogel an. Bas Smammerbam und Rofel von ben Arbichen ans geben, und heut ju Zage von bem berühmten Gpallangani philosophifch ine Licht gefest ift, bat bie Schmache bee Lins neifchen Rafonnemente gezeigt. Benn Linne noch in bers felben Abhandlung Die Befruchtung ber hartgratigen Rifche berubrt, fo bringt er Dinge vor, Die nicht allein mit ber Bers nunft fireiten, fonbern bon Uriftoteles Beiten ber als Mitemeibermabrchen ergabit murben. Und mas noch mehr ift, ber Schwebische Raturfundiger behauptet, es burch eigene Beobachtungen beftatigt au haben. 3ch febe bie Stelle mit

# 98 Die Erzeugung der hartgratigen Sifche.

feinen eigenen Borten her: In Smolandia Sueciae dudum audivi pifees mares per aliquot dies prius genituram ejaculare, quam feminae: vidi ibi primum Efoces, cum generationis dies inflabant, congregari, tres, quatuor faepe, vel pauciores adproximafie mari, et feminas fumma celeritate exploam genituram maris haufife ore: vidi et idem in Perca lineis utrinque fex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris; Art. Sp. 74. omnium autem manifethilme, et copiosissime in Cyprino iride, pinnis ventralibus anique plerumque rubentibus Art. Sp. 10. ad littora lacus Moeklen \*).

Racbem Berr bon Saller Die verschiebenen Deinuns den ber Schriftfteller ergablt und gegen einander gehalten bat, tommt er auf bie Bermuthung, bag bie Befruchtung ber hartgratigen Sifche innerhalb ihres Rorpere vorgebe, und bie Grunbe berer, Die bas Gegentheil glaubten, fcheinen ibm bon wenigem ober gar feinem Gewichte. Es ift ausgemacht. bag, wenn bie Grunde, bie ben Physiologen bon Bern ju bies fem Urtheile berleiten, ans bem Munbe eines anbern tamen. man bem Berfaffer ben gefunden Menfchenberftand abfpres den murbe. Er rebet hiervon auf folgende Art in feiner grba Bern Physiologie: Neque video cur pisces mares feminas fequerentur, et quae major voluptas effet in feminis ad ova adspersione quam ab ejusdem seminis essusione, quae ex frictione ad omne aliud corpus facta succederet. Dierburd fpricht Saller ben Thieren nichts geringeres ab. als mas man Inftintt nennt. Diefe Ertenntnig, bie wir ftunblich an ben einfachften Thieren beminbern, macht in Sinficht beffen, mas ihre Erhaltung und Fortpflangung betrifft, ben bewundernemurbigften Gegenftand in ber Ratur aus, menn wir auch nicht vollig bon ber Urfache unterrichtet maren. Er fest hierauf noch hingu: Denique pisces fui generis tenaces funt, neque alterius speciei feminas insequuntur, ut feminas adgnoscere et quaerere videas, non ova, quorum ex diversis piscibus effasorum vix ulla fit diversitas \*\*).

<sup>\*)</sup> Artedi Philosoph. Ichthyolog. p. 22.

<sup>\*\*)</sup> Lib, XXIX. fed. I. S. q.

Bendearum versolgen fie aber auch bie Weiden ihrer Urt, um auf die Gier, die gerade diese ablegen, den Samen sprigen zu sonnen, weil sie sonst nicht von ihnen erkannt werden; und aus eben bem Grunde verschlingen die Mannchen eher die Gier, die fie antreffen, als daß sie dieselben befruchten sollten.

3ch habe alfo mit unzweibentigen Schluffen bemiefen. baff bei ben bartgratigen Rifchen bie Gier außerhalb bes Schofies ber Mutter . wenn fie vollfommen find, b. i. menn ihnen nichts weiter fehlt, um vollfommne Gier gu bleiben, bon bem mannlichen Gamen befpritt merben. Bir tommen mun au ber ameiten Unterabtheilung unferer Unterfuchung . namlich auf Die Frage: mas biefe Fenchtigfeit mohl im Gie bewirft, bamit ber Rome fich barin bilben fann. Diefe Uns terfuchung enthalt bie Entwidelung bes Gebeimniffes ber Ere genanna. Dan bat es Gebeimnif genannt, weil man es erft feit furgem verftanben bat. Deut zu tage ift es faft gang aufe reine gebracht, feitbem Dalpighi und Saller bie Geburt bes Subne untersuchten, und Bonnet barüber nachbachte, und Spallangani an ben Umphibien mit eias nen Mugen fab. mas man bei ben anbern Thieren bis babin au feben geleugnet batte. Mis biefer gefchictte Dann bie Gier ber Amphibien, 1. B. ber Arbiche und Galamander, bevbachs tete, zeigten fie fich ihm ale eingehulte Sotus, beneu nur noch menig Entwickelung fehlte, um ben Muttern abnlich gu fenn. Ueberhaupt genommen, maren es Gier von einer grbs Bern Reife, ober volltommneren Entwickelung, ale biejenigen. welche man gewohnlich Gier nennt , namlich bie ber Mbgel und Rifche. Es zeigte fich nur, bag in biefen Giern ber Embroo lag, aber in eine Daffe von Materie vermidelt . bie gur Dahrung bienen muß, fo, bag baburch ber Rotus gang untenntlich mar. Diermit fommt bie vom Mriftotes Ie & gegebene Definition bee Gieb überein. Sch will nun bei ben bartgratigen Rifchen bie Dauptfache ber Erzeugung im allgemeinen berühren; und burch bie Bemubungen ber oben angeführten berühmten Phpfifer, und burch bas Reue, bas

fich mir jest bei ben Fifden gezeigt bat, fcmelchle ich mir; bem Lefer ein reineres und lichtvolleres Spftem ber Erzeugung au geben, als bieienigen, die bieber erschienen find.

Querft nun muß ich als bewiesenes Theorem aufftellen. wovon ich icon etwas gefagt habe, namlich bag im Gie bie Reime bes Embroo porber eriftiren \*); bas Ei fei nun fo wie bei ben Bogeln ober Sifchen, ober wie bei ben oben genannten Umphibien. Den Bemeis eines folchen Theorems fuhrten Dalpighi und Saller beim Subne ! als fie faben, baß bie Blutgefage bes Sbtus mit ben Bluts gefagen, Die fich im Dotter entwidein, gufammenbingen', und bie Sant bes Dotters mit bem Darmfanal bes Rotus verbunden fei. Diefes galtum habe ich binlanglich beffatigt. burch bie Beobachtung ber Sotus bes Bitterrochen und andes rer Rifche. Aufrichtig gesprochen , entfteht baraus nur ein inbirefter Beweis, ber uamlich zeigt, bag bie Sache auf eine andere Beife nicht gefchehen tonne. Saller bat einige Gine murfe. Die man biefem Bemeife machen tonnte, au miberlegen gefucht; ich weiß aber nicht, ob es ihm mit ben Thats fachen, die er anführt, gegludt fei, Die Ginmurfe find ine beff nicht von ber Urt, baf fie ben gangen Beweis vernichten fonnten. Spallangani fonnte bei ben Grofchen und Galamandern einen bireften Bemeis bes Raftums führen, weil bei biefen Thieren ber Embryo von Unfang fichtbar ift. und nicht untenntlich wie in anbern Giern.

<sup>&</sup>quot;) Db alle Phofiologen biergu mobl 3a fagen modten ?

#### Die Erzeugung ber hartgratigen Rifche.

chen, wenn aber beibe aufhoren, ber Zob erfolgt. Dan tonnte nun fragen, ob bas Dafein ber einen Gigenichaft obne Die andere moglich fei? Deine Ubficht ift nicht von Thieren an reben, beren Empfindung febr gering ift; ich frage bloff: ob in einem lebenben Thiere eine biefer Gigenschaften entbehrt werben tonne? Diefer Gegenftand tann aus gwei Gefichtes puniten betrachtet merben; erfilich im Unfange, zweitens am Enbe bes Lebens. Beim Unfange muß man unters fuchen, welches Organ fich querft bewegt, b. i. querft ein Beis den bes Lebens bon fich giebt. Beim Enbe muß man bars nach feben, ob fich bas leben im Augenblite enbigt, wenn Die Empfindnug aufgehoben ober ber Umlauf gebemmt ift. Ce wird gar nicht mehr bezweifelt, bag bas Serg beim Em= bryo guerft und gang allein bie gange Daffe bes Onftems ber Gefafe in Bewegung fest, und baf feine Birtung ber bes Gebirne und ber Merben lange porbergebe.

Das Gefchlecht febr vieler Burmer , bie ben Daturfors fdern fonft bie jest noch menig befannt find, außer nur megen ber einformigen gallertartigen, febr burchfichtigen Gubftang ihrer Rorper, worin fie tein Gehirn geigen, bat einen Ranal fur bie Cirfulation, bie an bem ichimmernben Bittern einiger Reihen Blattchen fichtbar ift b). Birb bie Cirfulation beim Raberthier gebemmt, fo ffirbt es; mirb fie mieber bergeftellt, fo febrt bas Leben gurud. Unter Menfchen bat man Rotus ohne Ropf leben feben, auch beren Gebirn berfteinert mar; auch bie, fo mit ftarten Schlagfluffen befallen maren. Um bas leben augenblidlich zu enbigen, braucht man nur bas Althmen zu hemmen ; Erftidte, Erbroffelte, ber großte Theil berer, Die in mephitifche Luft fommen, fferben augenblidlich. Leute, beren Gebirn perborben, ober bon einer Rlintenfugel ober bon einem Pfeile getroffen ift, find erft nach einer gewife fen Beit geftorben. Geneibet man Thieren, Die faltes Blut haben, ben Ropf ab, fo leben fie noch lange. Bei fcminb= füchtigen Menfchen bauert bas Leben fo lange, als ber Mthem

<sup>\*)</sup> Bie bei ben Flimmerfpigen mehrerer Raberthierden. 3.

## 102 Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

bleibt; geht ber aus, fo hort bas Leben auf. Ueberhaupt ift gar nicht zu leugnen, bag bas Leben mit ber Eirfnlation anfangt und auch bamit enbigt.

Go mie bei Thieren bon feinerer Empfindung bie Gire' fulation gunimmt , fo entwidelt fich bas Drgan ber Empfinbung ; und biefes Organ wird mit bem ber Girfulation ju gleicher Beit volltommen. Dir miffen nicht, wie bies gus geht, und wann biefes Organ anfangt ju empfinden; wir wiffen nur, bag es in einem folden Buftande bie Serrichaft aber bas Leben bes Thieres bat, und faft fur eben fo nothig gehalten merben muß, mie bas Draan ber Cirfulation. Bei ben Thieren, bie man empfindende nennt, macht es einen eben fo mefentlichen Theil aus, wie bas Organ ber Girfula=. tion; fonft murben biefe Thiere, menn fie biefes Organ ents bebren und nicht entbehren tonnten, empfinden und nicht empfinden, welches aber miber Die feften Gefete ber Matur In ber That bereitet bas Gebirn eine Materie, Die fich in die Nerven vertheilt, welche Bunbel eben fo vieler Enlinder find , und mobon jeder eine Portion biefer Materie gu einem bestimmten Theile bes Rorpers- fubrt; aber biefe Materie tommt aus bem Organ ber Girtulation, um im Gehirne gus bereitet ju merben. Dieraus zeigt fich auch , bag bas Ges birn ohne Cirtulation nicht eriffiren fann. Diefe im Gebirne gubereitete und im Rorper verbreitete Daterie, theilt ben Theilen beffelben eine nene Gigenschaft mit, eine Gigenschaft, bie ben Rorver belebt. Dies ift bie Gigenichaft, melde Sallere Schuler: Grritabilitat, Reigbarteit, nennen. Diefe Gigenschaft entfteht in einem Mustel, wenn er ben Rervenfaft empfangt, perliert fich aber unmittelbar, menn ber Bufluß beffelben gebemmt mirb.

Bis jest haben wir mehr bie Phanomene bes phyfic fcen Geene aufgefücht, als bas Befen. Das Serz bes Juhndens ift noch nicht reifar, weem es anfangt zu folias gen, weil es noch nicht von bem Safte bes Gehirns bel bt wird; und bennoch fangt es an zu schlagen, und soldgt regel-

# Die Erzeugung der hartgratigen Fifche. 10

maßig. das Blut fangt fich bert an zu bilben; diefes Blut, welches durch bie Zeuchtigfeiten des Eies entsteht. Diefe Zeuchtigfeit ift aber nicht dazu geschicht, das Jerg zu bewes gen, weil es eine träge Materie ift "); eine andre Bewegung muß alfo das Jerz belben, diefe physsisse Bewegung milften, wir in dem schon ausgemachfenen schlagenden Kerzen aussichen, wir in dem schon ausgemachfenen schlagenden Kerzen aussichen, wir in dem fich nathen Rugenblick des Schlagens zurück zu ihbren.

In bem Bergen und in ben Schlagabern aller marmen Thiere befindet fich , außer dem Blute, ein bon der Luft vers fciebener Dunft, ber mit bem Aluibum analog ift, welches im Universum bas Befen bes Feuers, bes Dagnetismus, ber Gleftrigitat und ber Erbbeben bilbet. Diefes Blnibum cirfulirt beffanbig im Universum, ju Rolge eines Stofes, ben es einmal von ber Sand bes Schopfere erhielt. Es ift im Urterienblute vorganden, weil es einft ins Sera ftromte, ale biefes zu ichlagen anfing, und vermittelft bes Drgans ber Lunge ernenert, bon ber Luft angezogen, und mit bem Blute gugleich jum Dergen geführt wirb. Mugerbem noch bag diefer Dunft die Gefage wieder fullt, befprengt ober bes nett (irrora) er ben Rorper bes Thieres mit einem febr feie nen Spiritus 49), ber ibn ermarmt und bemegt. Das Das fein biefes Dunftes mirb burch eine Reibe mannichfaltiger Berfuche bewiefen, Die mit dem Arterienblute fomobl in ges bunbenen Studen ber Arterien , als in folden, bie bon bem Tebenben Rorper abgefonbert maren, gemacht murben. Dan legte fie unter eine Luftpumpe, mo fie, ob fie gleich nur menig Blut enthielten; außerorbentlich anschwellen; eben folche Berfuche find an bem Urterienblute gemacht, meldes in Benentanale binuber geführt mirb; and an Studen vom Darmfanal, an welchen bie Luftpumpe eben bie Phanomene

<sup>\*)</sup> Wer fann bies miffen, und mer mirb bies alles bem Berfaffer augeben ? 5.

<sup>&</sup>quot;) Alfo noch ein Beift auf biefen Dunft! 3.

### 104 Die Erzengung ber hartgratigen Fifche.

bes Schlagens gezielt bat, als an den Schlagderen \*). Die schwingende ofeilliende Bewegung fommt also nicht von der reihdaren Jaut der Schlagadern, sondern von der Masterie, welche sie enthalten. Der Tod eines Thieres, dem eine Arreie abgeschünten ist, muß endlich augenklicktig und sant fenn, ohne daß vieles But doei vergossen wird. Die Reibe aller dieser Experimente kann man in dem Werte des unsterdieden Mittere Ros a \*) leien. Er zeigt dasschlich vernstittlich von die Schlagen und bludigsten Adhonnemente, und wir Sulfe einer außervohentlich großen Geleksfandlich, daß diese Theorie vom Febensbunste im Blute, die febr als, aber zwerläßig iff, die wahre sei, wodurch wir einen Begrif von dem bestommen, was beim Thiere das Feben ist, und von allen Phanomenen, welche die Thierheit charafteriesten.

Acte muß ich eine tiefere Uteterschung iber ben manne, sieden Samen der Thiere anstellen. Er wird in den falten Behältern gwbertiet, die man Hoben nennt. Das Materielle Tommt aus dem Blute. Das Mit belommt durch die Austrumg in einem sohr liefene, mit, vielen Falten verfehenen. Annale eine eine Eigenschafft \*\*\*), wodurch das Mit nicht mehr Blut, sondern manntlicher Samen ist. Das Blut talift mehr Blut, fondern manntlicher Samen ist. Das Blut talift mehr Blut, fondern manntlicher Samen ist. Das Blut talift mehr ber die Auftrage den Schlagabern zugleich mit dem sich au abehnen den Durch ertennen, oder sich vielender verönden muß. Diefes millen wir der Kapfachen berenstumfung sieden.

Das gange Alterthum fab es fur bewiefen an, baf in ber zeugenden Teuchtigfeit bas Principium und bie gengende

<sup>\* \*)</sup> Man lefe biergegen die bedeutenben Einmarfe der herrn Lang im driani und Mofcati in ben oben angesubrten Schriften, Das Blut ber Benen geigte nämlich gleiche Abanomene. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift boch gut, bag ber Berf. nicht auch fogar untemomen men bat, die Art und Weise reigen ju wollen, wie biese mark marbige Beranberung augebt. 3.

Rraft aus bem Spiritus und aus ber Lebensfraft (vigore) bes gangen Rorpers vereinigt fei; besmegen bielt man ben Gamen fur Schaum bes Bluts; baber murben Benus und Liebestrieb unter bem Onmbol bes Schaumes bes Meeres Sie fagten, ber Same fei weiß, weil er aus Schaum befiebe; beftebe aus Schaum, weil er voll Spiritus fei ; fei voll Spiritus, weil er aus bem reinften, fraftigften Theile ber volltommenften Rahrung bes gangen Rorpers bes Dies wird von Dippotrates gelehrt in bem Buche de Genitura und de Nat. Pueri; bon Galen in feinen Bus dern de Semine; de foetuum format.; und von Mriftos teles in ben Buchern de generat. im 2. Buche, Rap. 2 und 3. Ariftoteles fagt, baf bas Bergnugen beim Rois tus nicht eigentlich burch die Muefprigung bes Samens ents fiebe, "fonbern burch einen Spiritne, ber mit ihm ver-"bunben jugleich berauffließe," ala zay INETMA-TOE, et ou ouvigauevou, anornepuati(es \*). Diefer Spiritus ift feine andere Rraft, ale bie im Schaume ente baltene, und feiner Datur nach analog: To Tay aspay ororyeso 90), "bem Elemente ber Sterne". Er fcblieft endlich, baf biefer mit bem Samen genau verbundene Spiritue ben Unfang ber Bewegung verurfache, mobnrch bie Dafchine belebt werbe. Bir wollen nun ben Tert felbft bers feten, baß jeber bie Deinung bes Berfaffers ans feinen eigenen Borten abnehmen fann: To Mer our emeous Tolouτον, και εχει κινησιν και αρχην τοιαυτην, ώσε παυομενης "Der Samen ift alfo von ber Befchaffenheit, hat auch eine folde Bewegung und Unfang, bag, wenn bie Bemegung aufhort, jedes ber Theile auch belebt mird" ++ ).

<sup>\*)</sup> De Generat. L. L c, 20,

<sup>\*\*)</sup> L. II. c. 3.

<sup>†)</sup> L. H. c. 1.

<sup>11)</sup> Co große Achtung gemiß bie Alten überbaupt, befonbere aber Arift ofeles, verbienen, fo muffen ihre Zeugniffe bei fole

### 106 Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche.

Go mie mir gefeben baben . baf bei ben verschiebenen Gattungen ber Thiere Die Befruchtung entmeber innerhalb ober außerhalb bes Rorpers vorgeht, eben fo muß biefee Dunff, ber mit bem Samen verbunden bem Embryo bas Leben giebt, mehr ober weniger mit bem Samen verbunden fenn, am genaueften bei benen, beren Gier außerhalb bes Rorpers befruchtet merben. 3ch will bier nichts mit ber Engigfeit ber Muttertrompete beim Menfchen beweisen, bei ber es boch fcmer gu begreifen ift, wie bie bide Samenmaterie burch Diefelbe in die Sobbe fleige; ich frage nur , wenn ber bide Theil bes Samens die mirtenbe Urfache ber Befruchtung ift. marum bei bem berüchtigten Erperiment, eine Sundinn vers mittelft ber Ginfprigung bes mannlichen Samens zu befruche ten, bies ohne Bergug gefcheben, und marum bie Sprite, bie ben Camen aufnahm, Die ben Sunden eigenthumliche Barme, baben mußte? marum endlich bei bem aus ben mannlichen Arbichen noch por ber Rauluig genommenen Gamen, die Befruchtung boch nach und nach unbolltommen wird? Mue feiner andern Urfache, als weil eine andere, mit bem Samen verbundene Subffang bie Erzeugung bewirtt. Diefe Substang bewegt fich burch bie Barme, Die ihr in allem auglog ift. 208 Mirtung ber mit bem Camen perbunbenen Barme ift es auch angufeben, bag bie Thiere gur Brunftgeit fait immer mathend werben. Gben bies ift bie Urfache, baff. wenn der Dunft fich nach und nach in bem Samen entwidelt. Diefer ber Rabiafeit zu befruchten beraubt wirb. Diefe Das terie muß bei ben Thieren, welche bie Gier im Rorper ber Mutter befruchten, febr leicht verfliegen tonnen. Bei benen, welche fie auf Gier, die fcon außerhalb bes Rorpers ber Muts ter find, fprigen, ale die Arbiche und die bartgratigen Rifche. ift bies meniger ber Rall; auch beim Salamanber bat man gefeben, baf bie Befruchtung nicht erfolgen tonne, menn ber Samen nicht borber in Baffer aufgelbft ift; baburd wird

den Dingen boch mobil nur nach ausgemachter Cache von Ber beutnug fepn. 3.

Bei Diefen Thatfachen und Schluffen tonnte man im Gegentheil eine Reibe mannichfaltiger Erperimente anführen. bie bon bem berühmten Abt Spallangani über bie grbiche angeffellt find, um die Frage ju enticheiben, ob die Gier von ber biden Daterie bes Camens, ober bon bem Dunfte, ber aus ibm berportommt, Die Rabigfeit erhalten, fruchtbar gu werben 0). Der Lefer fieht fcon, bag bad Mugenmert bes großen Mannes auf die Auflofing einer Rrage gerichtet ift, Die fich von ber unfrigen gang unterscheitet; wir behaupten nicht, bag ber Samen , in Dunfte aufgeloft, welches jeber etwas perbannte Samen ift , Die Befruchtung bervorbringen fonne ; wir fagen , ber Dunft fei mit bem Samen verbunden , aber ganglich bon ibm berichieben, fo mie ber Dunft in ben Schlagabern pom Blute, momit es permifcht ift. 216 ber angeführte berühmte Phofiter eine Menge aus ben Ca. mentanalen und ben Soben ber Rroien genomnienen Camen ausdunften , und barauf ben Dunft bie Gier Diefer Thiere bes rubren lieft, fo murbe boch feines befruchtet, ob bies gleich gefdiebt, wenn fie pon bem Samen berührt merben. Das

<sup>\*)</sup> Della Fecondazione artific. ec, cap. 5.

### 108 Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche.

Experiment wurde noch weiter versicht; er sammelte den Dunft und badete gleichfam die Eier darin, aber sie blieden gleichfalls unfruchtbar. Er nahm auch den Samen, welcher ihm von dem übrig geblieden war, den er batte ausbamsen laffen; und beifer war sie geschiedt gestruchtung. Mie diesen auf mancherlet Weise veränderten Experimenten, folgt der Schuß, daß die Samenseuchtjetet in Dunfte aufgelöst zur Alfruchtung migeschieft ist; er gleich aber eine noch merkrichtungsere Folgerung, die zu Gunßen des den auseinander gesehren Softenst ausselfahr, ankmisch ab fol ist der Musdeunftung sie; und daher komme ee, daß dieser Dunft nicht befruchtung sie; und daher komme ee, daß dieser Dunft nicht befruchtung sie; und daher komme ee, daß dieser Dunft nicht befruchte, wenn man auch eine Waterie mache, wie sie zuerst war, nämlich den Dunst und den ausgedunsseten Samen vereine.

Da bie Begetabilien und bie Thiere nur zwei Rlaffen bon einer und berfelben Ramilie ausmachen, fo will ich auf fie biefelben-Sibeen anmenben, Die ich bei ben Thieren porgetras gen babe; und ich habe hinreichende Granbe mich barauf ftuten gu tonnen. Buerft ift gu bemerten; bag bie Alten fcon glaubten, baf in ben Pflangen ein Spiritus fei, mie Die Ceele ber lebenben Thiere, welche ben Gaft burch bas Mart an fich siebe "). Die Urfache, baff ber Saft in einer Pflange in die Sobe fteigt, ift teine andere, ale die fchmin, genbe (vibrance) Birtung eines febr thatigen Dunftes, ber Darin cirfulirt. Wenn baber biefer atherifche Dunft nicht gebalten wird. fonbern aus ber Pflange heransgeht, fo gieht er ben Tob nach fich, welches ber Fall ift, wenn ein Baum bom Blig getroffen wird. Dan weiß, bag, wenn bie Dates rie bes Bliges bas Gifen magnetifirt, bem magnetifchen Rluidum badurch ber 2Beg gebffnet ift; eben fo bffnet fie ben Musgang fur ben Lebensbunft bes Baums. Diefer Dunft wird von ben Burgeln und ben Blattern gufammen mit bem Dabrungefafte eingefogen und ernenert. Heberhaupt laft

<sup>\*)</sup> Columella de Re Ruft. L. III. cap. 10. curante Gesnere.

## Die Erzeugung ber hartgratigen Fifche. 109

fich an ber Griffeng biefes Aluibums, ale Sauptvringipium bes Lebens, im pegetabilifchen Meiche gar nicht ameifeln. Sein Dauptgefchaft ift bie Befruchtung. Dan weiß fcon! baß bie Reime, bie auf bem Boben ber Blumen finb, nicht. reifen tonnen, wenn ber Staub ber Staubfaben nicht auf bie Stempel (piftillum) mirtt. Staubfaben find Bebalter bei ben Blumen, die ben mannlichen Samen enthalten, und fic gur beftimmten Beit gur Befruchtung bffnen. Gie enthalten aber ben Samen nicht nacht, fonbern er ift in ungablige baus tige Bladden eingeschloffen , bie gewohnlich von runder Ge-Benn fie umberfliegen, muffen fie auf ben Ropf falt finb. bes Stempels fallen, ben man bie Rarbe (ftigma) nennt und ber fein Dberhautchen (epidermis) hat, muffen bafelbft platen. und die Samenfeuchtigfeit herausfließen laffen. Diefes ift ein Raftum, womit boch nicht alle Botanifer übereinfommen. Dan wirft namlich bie Rrage auf, ob bie Blaschen fich in einige Ranale bes Stempels fenten, um auf ben Reimen gu gerplaten, ober ob fie auf ber Dberflache ber Marbe platen. Diejenigen, welche behaupten, bag ber bide Theil bes Gas mens bie Befruchtung bervorbringe, haben angemertt, baff fich bel einigen Pflangen, am meiften bei ben lilienartigen. ein leeret Ranal in ber Uchfe finbe. Es hat anbere gegeben. welche bie Stempel gwifchen Marienglas gufammengebendt und gefeben au baben glauben, wie bie Samenblaschen in Die Mcbfe und in die Seitenbarden eingebrungen maren. Diefe Danner haben nicht bebacht, baß man auch bei ibrer Soppothefe bas Platen ber Blafen auf ber Marbe annehmen fann. weil gezeigt ift, baf bie Befruchtung ber Gier ber Rrbiche nicht anbere erfolgt, ale wenn fie meniaftene jum Theil pon bem Leime bebedt merben, ber bie Schnure bilbet, womit fie umgeben werben; inbem mahricheinlich in ber Onbitang bies fes Leimes Ranale finb, in welche fich ber Samen, ober fein atherifcher Dunft einmundet, fobann gerabe ans Serg bes Embruo bringt , - wie Salbmeffer ans Centrum. Bei Geles genheit einer aubern Unterfuchung beobachtete ich bas Bliffen folgenber brei Arten von Binben (convolvolus); ber Deers

#### 1 10 Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche.

winde "), ber eibischblatterichten Binbe .) und einer .Strandwinde \*\*\*); namlich um ju feben, ob man je auf ben Gebanten fommen founte, Die lettre fur eine Abart von ben beiben erften ju halten. Da bei ber Meerminbe bie Staubbeutel und ber Ropf ber Rarbe giemlich groß find. fo fab ich mit bloffem Muge und mit ber Unterfuchungelinfe. baf biefe runben siemlich großen Blaschen fich an ber blofen runglichten Barge befeftigt hatten, an ber man gar feine Ranale mit einem forrespondirenden Durchmeffer bemerfte, um bie Rugelchen auf ben Boben bes Stempels gu bringen; ich fab fie fogar oben platen. Diefes Dhanomen bes Berplatens erfolgte allemal, wenn man auf ben Staub einen Tropfen laulichtes Baffer auf bas ebene Glas bes Difroftops fallen Cobald bas Baffer ben Staub berührte, fab man eine blichte Materie hervorfommen, Die mit bem Baffer nicht . fehr permanbt mar und wie eine frumme Streife im Maffer 36 wiederholte bies Erperiment an bem Staube ber eibischblatterichten Binde. Benn bas Baffer ihn berührte, peranberte er bie Geffalt, und murbe, ba er porber rund ges mefen mar, opal; die barin verichloffene Materie bilbete ein Rreut, menn bas Berplaten erfolgte und bie bide Materie berausbrang. 'Das Berplaten Diefer fleinen Epharen fonnte nur bon einer barin verichloffenen elaftifchen Daterie bertome men, die in Thatigfeit gefest wird, wenn die Saut ber Blasden burch bie Raffe murbe geworben ift, wenn ber Dunft ! pon ber außern Darme berührt mirb und fich absonbert. Die bide Materie aber, Die im BBaffer bleibt und einen Streif bilbet, ift nicht elaftifch. Es muß fich alfo eine febr aus, behnbare und leicht verfliegende Materie in ben Blaschen finben, die burch die fleinften offenen Ranale auf bie Darbe gebt;

<sup>\*)</sup> Convolvulus Soldanella Linn.

<sup>..)</sup> Convol. Althaeoides Linn.

<sup>\*\*\*)</sup> Db diefe lette die Strandwinde, Convolvulus littoralis Linn. fei, zweisle ich, weil diefe besonders in Amerika zu Sause ift. Der Berf nennt fie Convolvulo maritimo des Imperati. 3.

# Die Erzeugung ber hartgratigen Sifche. 1

bie Kandle aber geben zu den Keimen, als zum Eentrum. Diese Kandle konnen auch mit den Instrumenten nicht bee merkt werden, weil der Dupfl auch unschiefder ist, den sichten. Auf die Weisse konnen das Leben in die Embryonen; es ist auch nun dewiesen, daß die Pstanzen Eschen jaden, so lange diese thätige Maetrie mit dem ernährenden Kludum darin cirkulirt. Alls ich über dies System sir die Pstanzen esch angebache, hatte ich das Bergnügen, es von Nerrn Adanse so in "I angewommen zu sinden, doch done daß er Veneusse ausschlicht, die es bestätigen. Ich hoffe an einem andern Orte eine Reise von Werschen aufzusscher, welche die Wahrheit diese des fernen gerieden aufglüchten, welche die Wahrheit diese Sossiene dur Evidena dringen sollen.

\*) Familles des Plantes, T. I. p. 121.

Enbe bes erften Theils.

### Erflarung ber erften Rupfertafel

Fig. b. Eingemeite bes Draden barfes in natfilicher Größet a bas Dert, b bie Merta, d ber Magen, e. c. a Unbängiel bes Magenmundes, i ber Miet. Archter Loppe ber Leber son ber Seite geschen, mir welcher fie um Magen liegt, v. z mei Benens falmme, die am ber Leben in ben Benenfag geben. bie beiden in i vereinten Bienftdee, in hie Gebarmfitten. m. d ein Artes riemfamm, ber follangemeist faber von Angen lauft.

Fig. e. fich entwidelnde Gier im Gierftode bes Geebarben, In 2, b, a geigen fich die Grade der Entwidelung vier und fechzigmal vers arbfert.

Fig. 3. fich entwidelnbe Gier im Gierftode ber Sarbelle, eben fo viel mal veranbfert.

Fig. 4. Gier des Regendogenfiches, vier und fechtigmal vergrößert. 2, a die unreiffen mit Blungeliffen, b. b minder unreife, c noch minder unreiffe, d der Reife naber, m. m. m noch naber, n, n reife. Fie. 5. bie Giermaffe eines fisches in natörlicher Große.

Fig. 6. Ginige Diefer Gier vier und fechigmal vergrößert.

Fig. 7. Cierfiod bes Achrenfifches, in naturlicher, Große, feine Saut jerfchitten und jum Theil abgezogen in 2, Die Giermaffe b.

Fig. 8. 9. gwei diefer Gier fieben und fiebzigmal vergroßert, worin ber Datter bes fich barin entwidelnden Sifchens am Unterleibe befefigt ift.

Fig. 10. baffelbe El vier und fechsigmal vergrößert, im Angenblide ba bas Gifden herausgeht, b bas berg, c ber jurudgetretene Dotter.

Fig. 11. A Milch bes Regenbogenfices, in naturlider Grobe, a, a Abret ber Milch; b bie Scham, c ber Ufter, d bie Urinblate, a Blutfamme bes Gefrofes, f. ? Benenkamme, bie aus ber Milch in ben Benenfad geben.

Fig. 11. B Bau ber famenlerren Diich, vier und fechzigmal vers arbiert.

Fig. 12. ein Stud biefer Mild noch unreif mit Samen, vier und fechziemal vergrößert.

Fig. 13. Ein Eropfen beffelben Samens fcon reif, vier und fechige mal vergroßert.

Pig. 14. Gier bes Dariches vergroßert, a unreif, b reif.

Fig. 15. Eropfen Des Camens Des Barides vergroßert.

Fig. 16. eine schwangere Blutftrieme mit offenem Unterleibe. 2, 2 Benenftamme, b. b Sopf ber Dild, c After, d Scham.

Fig. 17. ber Rorper ber Dilch Diefer Blutftrieme aus bem Gierfiode genommen.

Fig. 18. Die Balfte ber Dild bes Bariches balb anegeleert.

# 3weiter Theil.

## Erzeugung ber Rrebfe.

Das andere Geichtecht von Thieren, welches, wie die harts gratigen Bilde, die Eler auferhalb bes Ropers ber Mutter befruchtet, if das Geschiede ber hartfelaligen Thiere. Die fer Mame begreift eigentlich unter fich: die Krebfe, Krabben, und Freichretentreble (locuthes) Dies find Thiere, bie mit einer febr barten Jana bedert find und im Boliere, bie mit einer febr barten Jana bedert find und im Boliere leben; ob fie gleich fich einige Zeit auf bem Trochnen halten Fhunen.

Aristoteles rechnete diese Thiere zu der Alasse der blutlosen, das ist, eigentlich gesprochen, derer, die kein orthes Blut haben. Er nannte sie Zwa μαλακοςφακα, d. i. Thiere, deren Jeisch von einer sesten Austrebedt wied,

\*) Ein vorzügliches Wert aber biefe Thiere ift Derbis Berfuch einer Naturgeschiebe Rrabben und Rreble, Barich, 1790. 19. mit XXI Aupfern. Derr Derbit nimm aber gegen bie Meinung unfers Berfuffere eine Jaarung, ober eine Befruchtung ber Bir innerhalb bet Leibes an. M. f. bas angef. Wert, 1 Th. 8. 3. 4. 5. die aber einem Druck eher weicht ober nachgiebt als gerbricht. Er theilte sie in folgende Arten: in Schalthiere, rum nagen. Bom, rum nagenum, rum annan, rum nagedom, in geuschreckenfrebe, Arebie, Fluffrebe und Arabben ().

Linné \*\*) hat biefe Thiere unter bie Rlaffe ber Jufetten gebracht, meil fie bie außeren Charaftere berfelben baben. und weil übrigens die Defonomie ihres Lebens gang bamit Er hat ein Geschlecht, Cancer, movon er übereinkommt. amei Unterabtheilungen macht; erftlich, mit furgen Schmangen, Beaxcougos, b. i. beren Schmang nicht viel Musteln bat, und fich bicht an bie Soblung bes Unterleibes legen fann; gweitens, mit langen Schmangen, uangcougoi, b. i. mit febr muefulbfen Schwangen, Die fich bloß nach unten beugen fonnen 009). Unter ber erften Abtheilung begreift er bie Rrebie bes Mriftoteles, unter ber zweiten bie Deus ichredentrebfe, Fluffrebfe und Rrabben. Gerr Sabris cius ?) hat bon biefem Gefchlechte, fo mie Uriftoteles. funf Unterabtheilungen gemacht; aber ba bie Grunde zu bies fem Epfteme une bier nicht intereffiren , fo will ich lieber bie Linneifche Gintheilung in Rlaffen beibehalten; wo der feine Gintheilung in Arten fehlerhaft ift, ba folge ich ber des Serrn Rabricius.

Unfer Meerbufen ;;), so wie bas gange mittellanbische Weer liefert viele Atten bon Krebfent, wooon einige im hoben Meere, andre bicht am Ufer wohnen. Won biefen batten fich einige an sandigen Ufern, andre zwischen ben Klippen auf.

<sup>)</sup> Hift Animal. L. IV. cap. 3. p. m. 416. Athenaeus Deipnofoph, L. III. p. m. 104. Lugdani, 1657.

<sup>\*\*)</sup> Syflema Naturae,

<sup>\*\*\*)</sup> Linne nahm eigentlich brei Abtheilungen an; nehmlich, er feite widden die beiben hier angefibrten noch die C. paratuscos cauda apylla. Schnecknfreble, mit næcten Schmangen, die beshalb in Schneckenbulern ober Mufcheln iben. 3.

<sup>†)</sup> Syffema Entomologiae, Lipfiae, 1775.

<sup>††)</sup> Cratere nennt man bort ficte ben Meerbufen von Reapel. 3.

Einige baben fast bie Natur ber Amphibier, weil sie ben gribgten Theil ibret Lebens ausser bem Wasser zubeinger. Da mein Jweck nur ift, die Erzeugung erflären zu fonnen, und der Bau und die Lebensart dieser Abiere beinabe durchgebends dieselbe ift, so will ich unter den vielen nur vier Art, ten auswählen. Diese sinad in unferm Wertbusen und besonders in dem distlichen Busen von Pausstüppe sehr haufig, und ich babe sie aber bequem zu meinen Beobachtungen gebrauschen konnen.

Den erften von biefen vier Rrebfen nennt Rabricius Phalangium \*); er ift von Dathioli gut gezeichnet und hummer (Grancevola) genannt 00), und mit Recht bont Rrebfe maia unterfchieben. Diefer, fagt Mriftoteles, ift ber arbete bes gangen Gefchlechte; er ift von MIbropanb gezeichnet 939). Bei ben Deapolitanifchen Rifchern bat er ben Ramen Balferfrebs (Granchio fullone), und mird um die Sinfeln Donga und Pandataria in Menge gefangen, gumeilen and in ber Mitte unfere Meerbufene. Jener Rrebe mohnt immer bicht am Ufer gwifchen bemachfenen Rlippen. borfliger Ruden ift beftanbig mit einer Menge Meergras und Rorallenmoos bebectt; beswegen nennen ihn die Fifcher Krauts frebe (Granchio d'erba). Dogleich Diefer Rrebe nicht gut ben fleinften genort, und feine Pfoten febr lang find, fo ift fein Bang boch langfam; er hat wenig Mustelfraft in feinen Borberfußen (ober Urmen). Die Mannchen find arbier und haben bidere Borberfufe und bie Finger ber Scheeren gadig : ba hingegen die Beibden runde und bunne Ringer haben, Er treibt entmeber einzeln gwifchen bem Rraute umber . ober viele liegen gufammen in ihrer Soble auf ber Ebene einer Dan fangt fie im Deere, ober holt fie mit eifernen Saten ober in Reufen aus bem Baffer. Die Reapolitanet effen fie gefocht.

<sup>\*)</sup> Syftema Entomol. pag. 508.

<sup>\*\*)</sup> Sopro Diefcor. Tom. I. p. 333 bon Valgrifie.

<sup>\*\*\*)</sup> De Cruftat. p. m. 182. 183. Bonon. 1606. Maja alius.

Der anbre Rrebs, ber gwifden ben Rlippen am Ufer treibt , und fich befonbere in Soblen und unter aufgeworfener Erbe an ben Rlippen aufhalt, wird von ginné caput mortuum \*) genannt. Es ift bielleicht berfelbe, ben Rumph unter bem Ramen lanofus \*\*) zeichnete. Diefer Rrebe ift von gang andrer Befchaffenheit, ale ber fury porber genannte: benn fein Rorper nabert fich bem Runden, und ift nicht, wie jener, mit frigen Stacheln befest. Die Stiele feiner Mugen und feine Pfoten find fury, obgleich bie Borberfufe febr bid finb. Der aanze Rorper ift mit einem furgen , bichten, faftanienfarbenen Saare bebedt, nur find bie Finger ber Scheeren glatt und rothlich weiß. Cehr fonderbar ift bie Richtung bes porlets ten Baars Rufe an biefem Rrebfe; biefe find nicht jum Geben gemacht, fondern, ale maren fie ein Sinderniß, auf ben Ruden gebogen und an ber Gpige mit boppelten Rrallen bemaffnet. Gie bienen bagn , ein Stud Schmamm , Deer, gras ober ben Stamm einer Pflange, ben er von einer Rlippe abgeriffen , au halten; er gebraucht bies auch zum Dantel. und es bient ihm bagu, ben Berfolgungen bes großen Ruttel. wurme (Sepia octopodia) ju entgehen, bem er meber bie Siarte feiner Scheeren, noch Gefchwindigfeit im Laufe ente gegenftellen fann. Da ber Rrebe (in biefer Giellung) in ber Rindheit gu fenn und gu fchlafen fcheint, fo wird er bon ben Rifdern Schlaffrebe (granchio fonno) genannt. Rleifch ift fcbleimig, und taum ift er tobt, fo terbirbt es und fangt an ubel zu riechen.

Der dritte Krebs fei der gemeine Taschenkrebs, det ... marysupos des Arift det les. Er ift von Nathioli und ter dem Namen Granciporo \*\*\* gegeichnet und den Stoppoli †) und Korffal ††) vortrefflich beschrieben. Linn &

Canc. tomentofus, obtecus pileo haemispherico suberose. Linnael Syst. Gmel. p. 2984.

<sup>\*\*)</sup> Thefaurus Piscium, Tab. XI. n. t.

<sup>\*\*\*)</sup> Tom. I. p. 334.

<sup>†)</sup> Entom. Carn. n. 1125.

<sup>††)</sup> Description animal. p. 93. n. 49. Hafniae, 1775.

bat biefe Urt mit einer anbern vermechfelt, Die an ben fanbis gen Ufern unfere Deerbufens mobnt, und besmegen Sanbfrebe (granchio d'arena) gengunt wirb .). Die Charaftere. Die er feinem Pagurus beilegt, tommen ber anbern Art gu; bie Mutoren aber, bie er anführt, begieben fich alle auf ben Pagurue. Der Pagurus mohnt alfo an ben Rlippen am Ufer, und porzuglich an folden Rlippen, welche im Deere lothrecht abgefchnitten berborfteben, und befonbere ba, mo fie in Diefer Rich:ung pom Meere befpublt merten. Der Rrebe lauert in feiner Doble, mit Lift feine Beute an aberrafchen. Debr bee Dachis ale bei Tage, geht er aus feiner Soble, und flettert auf Die Rlippe ine Trodene. Gein Gang ift nicht febr fcbnell, und wenn er feine Soble ober fein Lager verlaft. wird er faft immer von ben Rifchern gefangen. Gein Dus-Beibau ift bicht und ftart. Geine großte Starte bat er in bem Rneiven feiner Scheeren. Go lange er noch flein ift. nenuen ibn unfre Rifcher ben haarigen Rrebe (granchio pilofo); wenn er groß ift, und bas Saar an ben Borberfugen perforen hat, ben Locherfrebs (granchio di pertugio). Dach bem Balterfrebie bat biefer bas befte Rleifch.

9) Cancer arenarius. Brachyurus; laevis, thorace lateribus novem-plicatis, manibus heebbus, oblichet quique, friniais, Afinis Paquro. Thorax ad latera elongatus: marginibus anticis atrifique plucia fatiucutici trobreudiformibus novem, positicis elevatis in curvam fitigam. Front tuberculis tribus coalititis, quibus utriuque duo accedunt ad orbitam occiforum, eculorum pedicelli breviusculis. Brachia latevia, nee fetsda, praeter carinas cabitorum: carpi fubventricoli, externe plicis quinque longiudinalibus, obloiteta; interpelis venis analfomodintibus. Digiti atri, dentrati. Pedes valde fetofi, plantia profunde firatis; ungulus acutis.

Habitat in arenofis plagis Neapolitani Crateris: retibus capitur.

<sup>\*\*)</sup> Descript. Anim. p. 88. n. 35.

preffus \*) (platte Rrabbe) gang gut befchrieben. Um biefen Rrebs hatte man fich fo wenig befummert, bag man ibn mit. bem Dagurus für einerlei bielt. Ur iftoteles aber befchreibt ihn ale eine befondre Urt. Es giebt, fagt er, in Phonigien eine Art Rrebfe, die am Ufer mohnen, und von Raturfundis gern luweis (fchnell wie Pferbe) genannt werben, Gie enta mifchen bem, ber fie fangen mill, leicht; inmenbig find fie fast leer, weil ihnen bie nothige Dahrung fehlt 00). Plis nius führt in ber Mufjablung ber Rrebfe auch bie Hippeis auf, Die Gronop fehlerhaft gur Maia gerechnet bat Goo). Diefer Rrebe ift an ben Rlippen unfere Deerbufene fehr baus fig, und icheint lieber im Trodnen ju leben, befonbere wenn in ber Site bes Commere bas Baffer am Ufer warm wird und fallt. Es nimmt fich fonderbar aus , wenn er auf ben bewachsenen Felfen , mie auf ber Erbe, fist , und mit Giner ober auch mit beiben Sanben ober Scheeren bie grunen Rraus ter balt'und gum Dunde führt. Die Geftalt feines Rbrpers ift abgeftumpft vieredig, feine garbe buntelgrun; feine guge find meniger bid und fart ale beim Dagurus. Er bat febr wenig Rleifch , und bies ift babei fchleimig. Das fonbers barfte an ihm ift bie Befchwindigfeit im Laufen; man muß fehr gefchickt fenn, um ihn ju fangen, fonft flieht er entweber auf die Rlippe, und ffurgt fich ins Deer, ober verftedt fich in ber nachiten Soble; besmegen nennen ibm bie Rifcher granchio fpirito.

Um bie Art und Meife ber Erzeugung ber Erteste ju mitersachen, mitse wir nicht allein bie Zeugungetheile, sonn bern auch ben Bau ber Krebfe übersaunt ben enne lerene; benn nach solchen Untersuchungen werden wir leicht und bester ale bei den hartgratigen Fischen einsehen, daß bie Befruchtung ber Eier erst außersalb bes Leibeb ber Mutter vorgebe. Der

Syft. Entom. p. 406. Linn. Syft. Gmelin. p. 2974. Derbf Rrebfe p. 86. Der Schnitter bed Forftal? 3.

<sup>\*\*)</sup> Hiftor. Anim. L. IV. c. 3. p. m. 418.

<sup>\*\*\*)</sup> In Plin. lib. IX. p. 117. Lugd. Bat. 1778,

Rorper bes Rrebfes ift nun anf folgende Beife gebilbet: alle Gingemeibe, Die bei ben vierfußigen Thieren in brei Abtheilungen liegen, liegen bei ben Krebfen, eben wie bei ben anbern . Infeften, burcheinander und in einem, aus zwei Staden bes ftebenden ichaligen Bebaltniffe verfcbloffen, movon bat eine bas obere, bas anbre bas untere ift. Linné bat bies Bes baltnif thorax (Bruff) genannt; beffer biefe es mobl; bet Leib bes Rrebfes. Born am Leibe find bie Cinnesorgane. an ben Geiten bie Borber- und bie anbern Rufe, an bem untern Theile finden fich bie Bengnnaforgane gebffnet. Leibe ift ein Fortfat befeftigt, ben man ben Comang nennt. Er enthalt ben verlangerten Maftbarm, und ift oben mit mehrern fcbaligen, burch Saute gegliederten Ctuden bebedt, unten aber vermoge einer Saut vollig befchutt. Bei biefem Baue frimmt fich ber Schwang, und tann fich in eine Sobs lung im untern Theile bes Leibes bes Rrebfes legen.

Im porbern Theile bee Leibes, ben man bie Stirn nene nen fonnte, liegen bie beiben Mugen, jebes in einer Soblung, Sie merben von einem Stiele, ber in ber Bafis Gelente bat, gehalten . moburch fich bas Muge gur Geite breben tann. Deben ben Mugen fteben bie Rublhorner in Geftalt einer Borfte. Beiter unten feben in zwei Soblen bie Rreffpiten (palpi) ober zwei bidere Sublibriner, Die brei Glieder haben, wobon bas Lette zwei febr empfindliche Spigen führt, Die eine bors ftenformig. Die andre frumm und inmendig gefiebert, ben Rreffpigen liegen zwei Gdeiben ober fleine Cplinber, Die burch eine Membrane, welche fie umgiebt, geleufig werben, und Die man fur bie Organe bes Gehore gehalten hat. Der Mund liegt in einem vieredigen Giniconitte über ber obern Schale. Die fich nach unten biegt. Er ift mit zwei gegabnelten Rinnlaben bedectt, woran zwei Unbangfel befeftigt find; noch ans bre abnliche Unbangfel liegen unter ben Rinnlaben, imgleichen vier febr lange Freffpigen. Alle find bagu bestimmt, bas Gefcaft ber Lippen ju berrichten. Unter ihnen fteben amei ftarte, glatte Bahne, Die ihre Schneiden nach vorne gu haben, ba mo fie einander gegenüber liegen,

Da mo ber Dund an ber obern Schale fist, verfarge fich biefe nach und nach gegen bie Geiten gn, fo bag bie uns tere Schale ben Rorper nur an ben Seiten und hinten bededt. Unter bem Ranbe ber obern und untern Schale fteben bie funf Paar Bufe; bie Borberfuße, bie man auch mohl Arme ju nennen pflegt, weil fie an ber Spibe zwei Dagel ober Rins ger (Bangen) haben, movon ber obere gelentig, mit inbegrife Das Thier geht fchief, weil die Gelente an ben Geis ten und nicht borne figen; ber einzige Tobtentopf tann bie letten beiben Paare jum Geben nicht gebrauchen, weil fie nach obenbin aufs Rreus gebogen find, wie fcon borbin bemerft ift. Dies giebt bem Thiere ein bafliches Unfehn und macht es bumm und trage. Die untere Schale bat, je nach bem Gefchlechte, eine großere ober fleinere Sobile; bei bem weib= lichen Geichlechte ift fie großer. In Diefer Doble ift ber Schwang befeftigt. Gie wird von einigen Queerfurchen wie in mehrere Zafelden getheilt. In ben beiben obern Zafele. den fieht man zwei aufgerichtete fleischige Musmachle a. a. Big. . Die in einer geringen Entfernung von ber Linie fteben, welche bie Tafelchen ber einen Seite von benen ber andern trennt, Dan fieht biefe Musmichfe bei Individuen, Die eine ' größere Soblung offenbar burchlochert haben. Diefe Deffnung ift bie Scham ber Beifchen, aus welcher bie Gier berbors fommen.

Der Schwang, der diese Sidlung am verblichen Geschlechte debeden soll, ift beiter und rundlich. Ueber jedem ber viere essen Sillen, die den Gemang aus machen, lie gen an der innern Seite vier Paar ichailige Borssen, die auf gwei Schafte besteht, die in der Basse Besteht de beite de Bende beite bei. Das Auchter dieser Sindse eine frang und der Bande beite bei der Bende beite bei der Bende beite bei der Bende bei der Bende bei mern Stade bangt fich eine große Wasse bei immern Stade bangt fich eine große Wasse bei dußern siche bei der Besteht. In die Spaare bei immern Stade bangt sich eine große Wasse der Sille bei dußern siche bei dußern fichesbrungen Warzeln b, b dienen day, sie zu vertselbigen und zu erwärmen.

Bei bem Darnchen ber Rrebfe ift bie Soblung bes Une terleibes meit enger; ber baran befeftigte Schwang ift auch Dan erfennt an biefen Individuen ben außern maunlichen Theil, melches zwei tegelformige weiße, weiche Bargen a, a find, bie an ber Bafie jebes ber beiben 3ig. .. lenten Rufe liegen . mo biefe mit bem Leibe perbunten find. Dies ift ber Rall bei ben vier befchriebenen Rrebearten, ben Tobtentopf ausgenommen, an welchem man, fatt ber weis den Bargen, zwei fchalige Eplinder bemertt. Die an ber Bafis Gelente baben und an ber Spite meich find. Unten am Schmange fteben vier Rrallen auf einer eignen Bafis, Die fich bei ber Rrummung bes Comanges mitfrummen; an Form find fie bei ben vier angeführten Arten verfcbieben. Beim Dhalangium find bie beiben erften Rrallen febr lang. nach immendig gebogen, und tragen an ber Spite gleichjam eine balbe lange. Die beiben anbern find flein, und fcheis nen ben erften aum in Die Dobe Richten zu bienen. Um Toba tentopfe find bie beiben erften Rrallen grob, ftumpf und mit mehreren Gelenten verfeben; Die andern endigen fich in einem Belente (ober Gliebe), wie in einer langen, febr fpigen, barten Borfte. Die beiben erften Rrallen bes Dagurus, find bid', frumm und foit, bie anbern baben bie Geftalt einer frummen, febr fpigen Borfte. Die beiben erften b, b ber platten Rrabbe (c. depreffus) find bid und flumpf, und bas ben an ber Guibe einige Saare; Die fibrigen c. c find febr fury und gufammengebrudt, und fchließen fich an bie erften, Diefe Krallen baben einige Coriftfteller in ber Daturges fcbichte \*) fur bie Beugungsglieber ber Rrebfe gehalten . meil fie die Anatomie und eine genaue Beobachtung nicht zu ihren Rubrern genommen baben. Durch genque Beobachtung fand ich, bag bie oben befchriebenen Bargen, Die an ber Bafis bes letten Dagres ber Ruge liegen, Die Bengungstheile

<sup>\*)</sup> Bafter Opusc, fubfeciva Tom. IL p. 43. Tab. IL Fig. VII. B. Minafi Differt. fu li timpanetti dell'udito del granchio pagato, pag. 45. 135. Nap. 1775.

find; nachher las ich ju nieinem nicht geringen Bergnus gen, daß fie von ichagbaren Mannern . uch dafür am erkannt worben, beren Werfe alfo wohl nicht in ben handen folcher Schriftlieller gewesen fein muffen.

Die obere Schale, bie; wie ich gefagt habe, born bie Sinneborgane und ben Dund enthalt, ift gwar ba, mo bie Rife am Leibe liegen , aber boch nicht mit ber untern ber= buiben, und man tann fie, wenn fie gerbrochen wirb, obne Mube bavon trennen'; bann erfcheint bie innere Geffalt ber Schale von unten. Diefe Schale gieht fich nicht, wie Die obere, gufammen, um eine Dede gu bilben, fonbern verlangert fich inwendig in zwei Rippen, Die fich in fchrager Richtung fo weit beben, bis fie an bie Beugung ber obern Schale toms men; inwendig an biefen Rippen artifuliren fich bie Rufe. Bo bie Rippen fich beben, liegen fieben ppramibenformige Rorper, und mo fie aufhoren, und ber Beugung ber obern Schale gegenüber fteben, liegt in ber Mitte bas Derg. Diefe Rippen fchiden Fortfate nach inmenbig gu, und alle Soblen, Die fie bilben, find mit einer mustelartigen Subftang anges fallt, bie gur Bewegung ber guge beitragt. Benn bie Rips pen fich fenten, fo laffen fie in ber Ditte eine weite Soble morin, wie icon gefagt ift, bas Berg bie oberfte Stelle eins nimmt; barunter laufen ber grofe Darm, bie Soben, bie Gebarmutter und ein Theil ber Leber; am Boben liegt bas Gehirn.

Das Herz iff ein meißer, batdburchschiger Sack, von ebener, vierectiger Gestalt; und hangt in der Mitte der er, bobenen Rippen. Seine Bewegung durch Berengen und Erweitern (Systole und Diastole cordis) dauert immer fort, und zieht sied zu anzugung der fein br. Die Gulfan bes Herzens ist (delenig und muskelartig; das Immendige ist eine boste Wiele, die von Säulen von derselben Subst ist, Das darin enthalten Blut ist, in Bergleich der Mester mit

<sup>\*)</sup> Lorenjini, Smammerbam, Portio, Rofel.

warmen Blute, mehr eine Lymphe. Funf Ranale geboren jum Bergen; brei geben vorn und zwei binten. Die brei porbern find giemlich groß und großer ale bie bintern. Gie geben vereint aus bem Dergen, (ich befchreibe fie unten meits lauftiger bei einem Phalangium) ber mittlere lauft gerabe; bie beiben anbern geben jeber bicht an einer Geite bes Dagens weg, und vereinigen fich bei bem Rnochen, ber an ben Bab. uen befeftigt ift; jeber theilt fich nun in brei 3meige, movon ber eine gerade nach ber Mitte ber Stirn geht, Die beiben anbern aber nach ber Seite gu. Sinten trennen fich amei anbere Ranale vom Bergen; ber groffere feuft fich perpenbifular auf Die Brude, Die an ber untern Schale ift, und wendet fich pormarte, und nachbem er unter bem Gebirne meggegangen ift, theilt er fich in zwei 3meige und geht weiter pormarts; ber anbere fleinere Rangl geht gerabe an ber Seite bes Darms porbei zum Schwange,

Beil man wegen ber ganglichen Durchsichtigleit bes eitalirenden Fluidums, und der Kanalle, worin es cirkulirt, die Benegung mit blofem Auge nicht modmechmen fann, fo kann ich über ben Nugen diefer Kanalle nichts Gewisses gen; obgleich Willis, der bies Eingeweide an einem Kradsben beobachtete, die vordern Kanalle für die Avorta, die hinz tern far die Hoftlicht.

Die sieben puramibensormigen Korper, die an jeber Siebe bed Krebjeb ligen, werden von den Schrifte fiellern für Kiefern ?) gehalten. Gie liegen in zwei Hoblen, in einer zur rechten, in der andern zur linken Seite des Leibes. Die beiden 3boblen werden von außen von der vorten Schle gebildte, finnendig vorn von der weichen Naut, welche die Eingeweide einschießt, hinten von den beschriebenen Rippen. Für jebe 3bble ift am Munde unter jeder Kimulade eine voule Deffnung. Am Eingange diefer Desfnung liegt eine bautige Klappe ober Baltvel, die sich bestäudig berregt und den Eins

<sup>\*)</sup> Swammerdam Bibl. Nat. Tom. L p. 204. Willis de Anima Brut. c. III. p. 42.

und Musfluff bes Baffere maffigt , obgleich ber Musfluff jum Theil burch bie Berbindung ber obern Schale mit ber nutern bei ben Rippen gefchieht. Rrebfe, Die ans bem Deere pers igat find. fpeien burch biefe Deffuungen einen Schaum, mela des auch Arifto teles angemerft hat. Die fieben Riefern 4. a erheben fich alfo aus ber Bafis ber Rippen; fie find bon Bautiger Gubftang, haben eine ppramibenformige Geftalt, und puben, wenn fie berabtreten, auf ber Sobe ber Rippen. 3mei bautige und befieberte Borften (Barben), movon bie Bie. t. 4. eine mit ber Bafis ber Rinnlaben artifulirt ift, und fich bis unter Die Riefern erftrecht, Die andre neben ben Rimne, laben gelentig ift und uber ben Riefern liegt, und fur jebe: Rieferboblung in einer beftanbigen Bewegung von oben nach unten, meil burch bas Steigen und Rallen ber Reuchtigfeit in ben Ranalen . Die Riefern leicht gerieben merben. fern entfiehen an ber Bafis ber Rippen, und erheben fich in Geffalt einer viers ober fechsedigen Ppramibe. Da, mo fie Die Rippen berühren, haben fie einen weiten, tegelfbrinigen Ranal, und einen andern an der außern, entgegengefesten Diefe beiben Ranale geben in Die Bafie. tenflachen ber Dyramiben befteben aus einer unzahlbaren Reibe Blattchen, Die immer fleiner werben, und, wie bie Blatter in einem Buche, bas eine liber bem anbern liegen. Die Subftang ber Riefern befteht aus einer harten, fehr feis nen Sant. Shre Bilbung laft fich fo annehmen': man bente fich , baf fich aus ber Bafis ber Riefern eine einzige große, Pegelformige Robre erhebe, und ftelle fich por, baf bie Geis ten bes Triangels, ber ben Regel erzeugt, fich aufammengies ben und in die Uchfe felbft fallen, fo merben burch bie Berub. rung ber einen Dberfiache won ber anbern in ber Mchfe zwei Regel entffeben; gerabe fo ift bie Bilbung biefer Riefern. oft habe ich nicht eine biefer Robren mit Quedfilber angefüllt; bas Quedfilber ift aber niemals burch bie Spipe ober bie Minde ber Geitentafelden in bie entgegengefeste Robre ges gangen, fondern bat fich immer einen Beg geoffnet burch bie Tremiung ber einen Oberflache in ber Mcbfe von ber anbern .

balb an biefem, balb an jenem Orte ber Rlache, Die fich trennte. Jeber Riefertanal, ber bie Rippen berührt, hat einen fers refponbirenben Bufen (finus) unter ber Rippe, ber burch einen boben Streifen bezeichnet wirb . und ein Drittbeil ber Breite ber Rippe einnimmt. Jeber biefer Bufen bffnet fich unter ber Spife ber Rippen unter bem Bergen. Alle außern Ranale ber Riefern find mit einander burch einen großen Bus fen verbunden, ber unterhalb ihrer Bafis inmendig in ben Rippen fortgebt. Diefer Bufen ift ber groffte unter allen borber beschriebenen, und bffnet fich im Unterleibe. Berfuche babe ich uber biefes Drgan gemacht. Das Quedfile ber lieft mich entweber wegen feiner Schwere, ober wegen ber Enge ber Ranale feine Berbinbung gwifden bem außern und innern Ranale ber Riefer feben, wenn bie Theilungeflache ber Ranale, wie fcon gefagt ift, fich nicht erweiterte. Mus einem andern Grunde glaubte ich, bag bie Ceitenblattchen ju bies fem Dienfte bestimmt maren; ich fing baher Ginfpribungen mit ber Infufion ber Staubfaben von Saffran an. machte einen Ginfchnitt in ben außern Ranal, und fentte eine fleine Sprife (Blaerobre) binein, in welche ich etwas pon biefer Infuron eingefogen batte, fließ fie gegen bie Cwibe ber Riefer und trieb es bierauf burch Aufblafen fort. Die Reuchtigfeit ging nun unmittelbar bis an bie Spite bes Ras nale, und zu aleicher Beit farbten fich alle queergebende Blatt, den gelb., und burch biefe murbe bie Reuchtigfeit in ben innern und entgegengefetten Ranal gebracht. Uns biefem (ich fubr fort zu blafen) fentte es fich barauf, flieg mieber unter ber Rippe in ben forrespondireuben Bufen, und ging fprubelnb aus bem Theile unter bem Bergen unter bie Spife ber Rippe. Dies tam mir fonderbar por, ba ich auf ben Gebrauch ber Riefern fomohl bei ben Bifchen, als auch bei ben Burmern .)

<sup>\*)</sup> Menige Arten von Warmer haben biefes Organ, namlich das Jezi mit den Riferin; unter andern der Dintenwum (Sepis), heffentOrgan des Orzens, auch feitdem es von E'n an un er dam beobachtet ift, noch besse besbachtet und beichrieben giwerben verörent. Less mas niem tebendigen Dintenwum im

Rudficht nahm; ich war baher auf meiner Sut gegen bie Taufchungen, Die vielleicht burch ben Bruch ber Ranale, Die

Baffer auf ben Raden, fo offnet fich ber Sad, ber bie Scheibe bes Romere bilbet: fogleich merben fich bie son einer Saut perichloffenen und in ber Mitte liegenden Gingemeibe teigen. und an ben Geiten auf ber Rlache bes Cade bie beiben gune gentiefern. Dan ficht nicht allein beim Leben bes Ehieres, fanbern auch menige Augenblide por feinent Enbe. alle Ginges weibe burch bic Riefern in einer Ronvulfion; überbieß noch eine jufammengiebenbe und foreftegenbe Bewegung in bem Sauptftginme über ber eigentlichen Achfe. Dan gerichneibe gie foidt Die Saut, welche Die Gingemeibe bebeett; bierauf trenne man die Blafe, welche bie Dinte enthalt, von ber jellichten Berbindung, und binde bie Definung fur bie Ercremente ju; man wird nun aus ber Linie ber Lange ber Balfte bes Rorpers ein mustelartiges Gadden queeraber feben, meldes von grans licher garbe ift, und aus beiben Enden und beiden Erbobungen geht ein burchfichtiger Ranal. In bas Enbe, welches bem Bintel guliegt, ben bie beiben Lappen ber Leber über ber Linie ber halben Lange machen, fommt ein Stamm, ber unter ber Leber burchbringt, und unter bem Anochen ber Sirnfchale mies ber bervortommt, bie in f ber 1. Rig. Zaf. II. ber Bibl. Nat. pon Smammerbam abgebilbet ift. Unter befem Enbe ere bebt fich ein Ausmuche, woven fich ein andrer Ranal trennt. melder eine Schlagader ift und jur linten Riefer geht. Mus bem entgegengefesten Ende fommt eine abnliche Schlaggber. Die jur rechten Riefer geht. Diefe beibett greeribfen Abern bebe . nen fich erft, um eine Rugel ju bilben; nachber laufen fie meie. ter, und bilben ben Sauptftamm ber Riefer. Gie find in b. b ber angeführten Right' gezeichnet. Unter ber zweiten arteribien Aber fentt fich ein anberer Ranal, ber aus ben Gingemeiben bes Bauches tommt, in Die andere Berborragung Des Beriene. Diefe Ricfern find burch ein Band an ber innern Seite ber Bes bedung bis beinabe an bas Enbe mit bem Rangle verbunben. Bon biefem Stamme fonbern fich an ber entgegengefesten Geite Die fleinern Stamme ab, Die aber nicht frei find, fondern jeber wird von einem ficbelformigen Banbe noch außer bem pore nebmfien Banbe gehalten. Mus ben fleinern Ranalen muß bas meiße Blut burch bie fleinften Rangle in andere abnliche Crammchen geben, Die nachber in einem großen Rangle jufame mentommen, um fich jum hergen ju wenden. Wenn an bem

mit bem herzen in Berbindung find, gefchehen fonnten. Ich fann ben Lefer verfichern, bag ich mit aller moglichen

aroffen Riefernfiamm ein Ginfchnitt gemacht und burch bie eine gefentte Sprine eine Einfprigung mit Querffilber verauftaltet mirb, fo mirb Diefes nicht nur bis an Die Gpige bes angeleigtent Ranals, fonbern auch burch alle fleinere Seitenzweige getries ben. Wenn man aber, um ben meitern Gang bes Quedfilbers aus Diefen Zweigen ju feben, Die Ginfprigung ju ftart macht. ober 'em Quedfilber Gewalt anthut, fo muffen Die fleinern Ranalden, Die von jenen abhangen, und mit ben genannten ameiten Befagen gufammenhangen, gerreißen. Mis ich, fatt ber Ginfprigung, mich ber Jufufion bes Saffrans bediente, zeigten fich mir bie zweiten ober Debeutanalchen; Die britten Ranals den, in welche Die eingefpripten fich einmunbeten, tonnte ich Durch bas Difroffop erfennen. 3ch beinertte auch, bas fie fich an Dem obern Stamme, innerhalb ber Gubffang bes Banbes, in einen anbern bem erften abnlichen Gtamm einmunben, ber abnliche Lage bat, in eben ber Richtung juradgebt, und Die gubereitete Seuchtigfeit in Die Riefern bringt. Dachbem Diefer Ranal aus der Riefer gegangen, trifft er an ihrer Bafis einen runden, flachen Rorper, mit einem Anbangfel an ber Spine: Dies find zwei Rorper und mabre hergen, in melde fich Der Rangl einfentt. Smammerbam bat biefe Sorper unter bem Ramen glandeliger, ju ben Camengefagen geboriger Rors per befdrieben, und fie in Figur 8. b. b gegeichnet, mo man Diefe Stamme auf ihrer Rudfehr aus ben Riefern in a. a tere fonitten fiebt. Beber Diefer Rorper ift ein Berg. Gie find feaels formig und mustelartig, wie bei allen Thieren mit marmen Blute, Die ein Bert baben, an beffen Gripe bas in ter angeführe ten Sigur bon Emammerbam abgezeichnete Anbanafel iff. Un ber Bafis find zwei Erbobungen; in eine von ibnen feute fich bie Lungenblutaber, aus ber andern tommt bie große Schlagaber. Daß bies mirtlich Bergen find, Davon babe ich mich burch bas Bufammengieben und Ermeitern Abergengt, bas felbfi noch nach bem Tobe bes Thieres fortbauert. Diefe Ber megung gefdiebt nicht bloß baburch , baß fie fich gufammengies ben, fonbern auch bag bie Gpipe, woran bas Unbangfel fint, erhoben wird. 3ft bas Thier tobt, fo verurfachen fie noch einige Mugenblide ein Buden. Mus bem einen Musmuchfe ihrer Bafis, wie ich auch icon bemerft babe, erhalten fie bie Rieferblutaber; aus bem andern fomme Die große Coblagaber, Die fich abmene

- in a long

Borfich ju Werfe gegangen bin, und diese Bufen in den Bippen sich beständig unter ihren Spigen in der Jhhie bsipen sichen habe, wo, wie schon gesagt iff, die Eingeweide liegen. Durch diese Sessination er Bussen habe ich an der entgegengeligten Seite dhaliche Einspirigungen versicht, und die in den Bussen geschade Feuchtigkeit sitzg in den immern Kannal der sorrespondierenden Kieser, und ging aus dieser, durch die Währten, in den außern Kanat; also haben diese Währtchen im Rande einen ziemlich weiten Kanat, wohnerch leicht eine Berkindung zwischen den beiben großen Kriefernafte und fleit. Darauf bsiere sich ber ander Bussen, der sich an der Busse der Riefern unter den Rippen bidet, und in velchen alle außern Kiefersanke fommuniciren, im Unterteibe, jeder alle außern Riefersanke fommuniciren, im Unterteibe, jeder

bet und in die Subfignt bes Rorpers bringt. fdriebene Gadden, meldes queeraber unter ben Gingemeiben liegt, ift ein Arteriengefaß, meldes bas Blut aus bem Rbreer fammelt und es zu ben Riefern fahrt. Bon ba febrt es jurad und geht in die beiben beidriebenen Bergen, um fich in ben Rorner au pertheilen. Mie ich ben Gad ber Lange nach offnete, fand ich, bağ er von mustelartiger Gubffans und inmenbig rein mar. 3d jerfdnitt bie Bergen, und fab, baß fie tine Soble ober Bentrifet batten : und ber gante Rorper bes Bergens an ber Geite. melde Diefe Boble bilbet, ift gang mustulbe fart Un bem ins nern Theile jedes Bergens bangt ein Rorper von blafengriger Subffans, Die in eine Menge Baden gertheilt und auch von Emammerbam in c, c abgezeichnet ift. Diefe Subftang ift gleichfam in mehrere Rorper getheilt, bangt aber jufammen, und vertieft fich mitten in ber Leber unter bem Magen. Unter Dem Mitroffor beobachtet, ericeint fie als eine blafige Gubs fant, wie bie Cubftang ber Lungen. Dan wird auch ein fonberbares Dhanomen an Diefem blafigen Rorper bemerten, nehms lich eine ungablige Menge galfbrmiger Infufionethierchen mit gitternbem Mante und Barte, Die fich bin und ber fcmingen und in mehrere Ebeile gertheilen. Diefe Thierchen nifen fic nur in die blafige Subftang nebft einer anbern Art fleiner runder Infufionsthierchen , Die ich fcon angefahrt babe. Bon Diefem blafigen Rorper trennt fich noch ein anderer, Blutfamm, welcher oben in ben genannten Cad bringt.

in einer Deffnung , bie uber bem Orte ift , wo bie Rinnlaben und Rreffpigen bes Rrebfes liegen. Sprist man bie Reuchs tigfeit in biefen Bufen (finus), fo fallt er fich boch nicht leicht: fibft man fie burche Blafen fort, fo mirb man bie Saut (im Rall bie Sant bes Unterleibes, Die am porbern Theile ber Rieferhoble anegefpannt ift, unverlett geblieben) burch bie in bem Banch getriebene Enft aufschwellen feben. Diefe Riefern gehoren alfo nicht jum Bergen, und bilben auch fein Enffem mit ibm ; fonbern fie find als eine Berlangerung ber Bauchboble angufeben, moburch bie im Bauche enthaltene thauartige Renchtigieit Bewegung erhalt, und beinahe gut unmittelbaren Berubrung bes auffern Baffere fommt, mels ches in ben Rieferbbblen burch bie bicht an ben Rinulaben liegenden Ebcher in Menge aus : und einfließt. per find, ihrer Berrichtung nach, ben Debenabern ber Luftrbbs ren analog, bie in 3meige vertheilt fich bei ben Infeften in ber Subffang bes Abrpere vertiefen, wie bei ben Thieren mit ros them Blute . und bloff burch bie Lunge laufen,

Um Boben bes Ranale, ben, wie wir ichon bemerft baben, Die Rippen in ihrer Mitte laffen, liegt bas Gebirn ; in biefer Lage bangt es mit bem Unfange ber angern Bauche boble im erften Zafelchen gufammen. Das Gebirn ift mit feiner Saut gefüttert, und befteht gleichfam aus mehrern Laps pen, bie von Rigur eine Urt von Dragel bilben. Ceche Dagt Derven geben aus bem Gebirne: funf fur bie Geiten, bie fich anch in ben Rippen und bem Schwange vertheilen, und ein Paar gebt vormarts, um gu ben Ginneforgauen gu foms men. Diefes Paar, welches gerade nach ber Stirn lauft, ber eine an Diefer, ber andre an jener Geite, laft in ber Mitte ben Schlund, vereinigt fich wieber in ber Stirn, und bilbet mitten smifchen ben Mugen einen Anoten, ober ein zweites Gebirn . einen ans mehreren Lappen gebilbeten Rorper , ber in eben ber Sant liegt, welche biefe Derven futtert. Diefem greiten Gebirn geben brei Daar gar nicht fleiner Ders pen, mopon bas eine fich unmittelbar in Die Robre lienft, welche bas Muge flugt, und ben Dienft bes Gehnervens verrichtet; das zweite Paar, welches unter diefem liegt, gestiemehr feitwarts nach jeter Seite, und gertigeit fich; das drifte Paar geht gerade zu bem Gebörpaufen. Diefen Ban bes Gebirns und der Nerven tonnte ich sie zu unssen unsern under wiere bebachten, unter anbern an ben großen Phalangien. Schneibet man biefen ben Ragen weg, so laft fich der Lauf ber Nerven leicht beobachten, wenn man sie von ben Jahren, worin sie gehült find, zu unterscheiben weiß, se mit Abablistigen in die Bobe bebt, und in Malfier, welches man tropsemweise darüber aisch, sowienen bie fabre bei bet der ben ben Malten.

Un Beiben Geiten ber Stirn liegen bie Mugen, jebes von einem Stiele gehalten; welcher eine fchalige Rohre ift, wie bie Chale bes Rrebfes; er ift aber boch in ber Bafis gelentig, und tann fich fchrag gur Geite beugen, um fich fo in einer gegenüberftebenben Soble, bie in ber obern Schale ift, gelegentlich ju verbergen. Diefe Robre ftust bie burchfich= tige Sprubaut, bie fchrag au ber Spite liegt. Die Sorns baut ericbeint immer mit einer bunteln ober grunlichen garbe, megen ber fcmargen abrigen Sant (choroidea), bie ihr gegenuber liegt. Dan muß alfo zuerft bie Sornhaut mit einem fcarfen Deffer gerichneiben und von ber Robre trennen. 3ft Die Daut weggenommen, womit fie inweudig gefuttert ift, fo ift fie febr burchfichtig; unter bem Difroftope icheint fie aus Dafchen fcbn gearbeitet gufammengefest, und bilbet eine hoble Salbfugel. Die Mafchen find bei bem Phalangium, bem Pagurus und ber platten Rrabbe fecheedig, bei bem Tobtens . topfe aber rechtwinflichte Bierede. . Um Die Theile, Die Dies Drgan ausmachen, befto beffer gu ertennen, tauchte ich es in tochenbes Baffer, und gerschnitt baranf bie Mugen in ihrer Bafis, mo fie gelentig find; querft eine Geite ber Schale ber Range nach, um Die feften Theile, und Die Feuchtigleiten gu feben, Die im Muge find. Das gange Muge fann in Die Robre getheilt merben, Die ben Rerven und Die Dusteln enthalt, und ia ben Apfel, welcher hohl, und durch die Ronfameration ber Sorns bont gebilbet ift, und Die Reuchtigfeiten euthalt. Dimmt man in ber Mbbre die gemeinschaftliche außere Saut weg, fo wird man

ein Bunbel Dusteln bemerten, welches fich ba erhebt, mo fich bas Muge beugen muß; bicht an bem Bundel erhebt fich an ber anbern Ceite ber Derve, welcher ba, mo bas Bunbel Musteln aufhort, fo bid wird, bag er bie gange Soble ber Robre einnimmt, giebt fich barauf gufammen, bebnt fich endlich wieder aus, und lauft in einem Bufchel ober Quaft aus. Ueber Diefen Anoten (ganglium) breitet fich Die Choroibea oder braune Saut aus. Diefe ift an der Bafis roth gefarbe und wird nachmale in ihrer gangen Dide fcmars. futtert ben gangen Mugapfel , und macht auf biefe Beife bie burchfichtige Sornhaut buntel. Der Mugapfel enthalt gar feine Reuchtigfeit; benn bies zeigt fich im fochenden Baffer. Bei biefem Bane bes Muges ift es fchwer gu beftimmen, wie bas Thier feben tann; ber große Swammerbam .) tonute es fich nicht erflaren. Dan nehme ein Muge, bas fo aubereitet ift, wie ich furg vorher gefagt habe, und trenne mit einem fcharfen Deffer bie verfchiedenen Blattchen, welche bie Dornbaut ausmachen, bis man an bas legte fommt, bas weich und nachgebend ift; auch bies werbe meggenommen : nun wird man feben, baf in bem Mugapfel bes Muges eine fcmarge, weiche Gubftang ift. Diefe Cubftang, Die eine bide, weiche Saut ift, nehme man gang aus bem Muge meg. und lege fie auf ein ebnes Glas, fo, baß fie bem Beobachter Die innere rothe Geite zeigt; man wird nun auf berfelben einen Bufchel von weißen gerriffenen gaben feben, bie von bem Rnoten bes Cehnerven, woran fie befeftigt mar, getrennt ift. Meun man auf die innere Geite ber braunen Saut einen Mafe fertropfen fallen laft, und ihn mit Dabelipigen bearbeitet, fo werden fich biefe meißen fehr bunnen Raben, welche bie Enbe fang ber braunen Saut burchbringen, erheben und fich auf ber obern Ceite in einen Buichel endigen. Die obere Geite führt über einen fehr bichten Saufen burchfichtiger, tegelfore miger Stiele, ober Die, noch beffer gefagt, bon ber Gefialt eines Bleinen Rurbiffes (Zucchetina) find, bie mit ihrer Bajis auf Die

Biblia Naturae, Tom. I. p. 207.

braune Jaut fommen und sich mit ber Seife in die Maschen ber durchsichtigem Sornhaut senten. Dies Reibe Stiele tanur man mit geringer Mahr mit Nabeln von der Seite ber braunen Naut trennen; besteht man sie nun mit einer nicht ju schaffen Line, so wird man sie gang mit weißen Punstichen geziert finden, jedes Punstichen an der Basse beide gegiert finden, jedes Punstichen aber Basse Busse, Den bolden Punstichen ist die besonder Bestaut best Auges, wobsen jeder Stiel die besondere Ernstallene Fruchtigkeit, und die Jornshaut die besondere Erite (Facette) ber gangen Horns haut ist.

Dan trifft bei einem anbern Deerinfefte ein Saftum an . welches ben Bau biefes Draans und feine Ratur febr aufflart. Dies Thier ift Linnes Onifcus oceanicus, mobut auf ben Klippen im Schatten, und fangt bie geraben Stralen ber Coune auf. Es finbet fich in großer Menge in unferm Meerbufen auf ben Rlippen, Pallifaden und Dauern, mo es baufenweife in ben Lochern liegt. Rifder mit bem Ungel Ioden bie Sifche bamit, und nennen fie Rlippenfibbe ( Pulci di fcoglio). Der Ropf Diefes Infefte mirb von bem letten Ginfchnitte bes Rorpers gebilbet; an jeber Seite liegen bie Mugen als zwei fchwarze Fleden, bie, mit ber ausforschenben Linfe betrachtet, wie Dafchen ober Ringe erfcheinen. feinen Bau tennen gu lernen, ging ich fo gn Berfe: ich fcnitt aus ber Stirn bes noch lebenben Thieres beu Theil ber Stirn, ber gwifden ben Mugen liegt, und entbedte bie Soh-Ien ber beiden Mugen, morin man teine Stuffigfeiten fieht, fonbern bloß bie Sornhant, bie bon ber fcmargen Choroibea gefattert ift. Dan lege bie Sornhaut unter bas Difroffep. ben innern Theil nach oben : wenn man fortfabrt mit Dabeln auf berfelben und zwifthen ber fibmargen Choroidea zu fches ben, fo wird fich von ber innern Rlache ber Sornhaut eine ungablige Menge fefter froftallener Rugelchen abfonbern, mobon jebes an einer Mafche ber Sornhaut fag und an bie fcmarge Choroiben ftief. Dies ift bie Ernftallene Reuchtigs teit eines jeben Muges, bei biefem Thiere in fpharifcher Geftalt, bei dem Rrebfe in fegelformiger. Mus ber Jornhaut geben bie

Lichtstralen burch jebe Flache queer burch bas fryftallene Rugelchen , und zeichnen am Boben ber Netghaute eine fo große Menge Bilder , als Flachen ober Facetten ba find.

Man bat geglaubt, bie Kreife batten noch ein anderes Dragai, namlich Obren um zn beren. Perr Fabricius bat sie in den Schriften der Kopenbagner Abericius deinen Krabbe umd an der Sandtrabbe (Cancer Maenax Linnach) beschreben. Der Patre Minas si lagt, er babe ein bas am Pagurus geschen; wenn es also eine Eigenschaft des ganzu Geschlechts ift, so sit es aush die Eigenschaft der Art. Bon den Entbeckungen des Herten Fabricius bade ich um die Zichnung des Gehorne des Kreifes, wo man in dem in die Zichnung des Gehorne des Kreifes, wo man in dem inser Ibeile bis Shblen für beise Organ gestochen sich vo Bei der Pagurus beim Schalle der Glode ober Schelen, die er die der Pagurus beim Schalle der Glode ober Schelen, die er die der Vagurus dem Sand biese Organs zu erforken sichen. In der den den den den den den der der der geschen fuden.

<sup>3) 3</sup>ch serbante die Beidenung der Golte eines berfchmten Nature fandigers, des Herrn 3. E. Smith, Mitgliedes der Konigk. Offickschaft in Konbon, der mit in einem Griefe vom ar Julius 2788. Die Beichnungen mit der Angabe der Theile überschieft bat.

<sup>\*\*)</sup> Citat. Differt, su i timpanetti del Paguro, p. 21.

ift mit einer feinen Saut bebedt, bie an ben Ranbern befeftigt ift, und von einem gebogenen fleinen Rnochen; ber aus ber Spite ber Scheibe fommt, und fich nieberfenft, angefchmolo Ien und erhoben erfcheint. Dieje Sante, mobon fich bie eine an biefer, bie anbere an jener Geite gwifthen ben Ranbern ausbreiten, find fehr fein, und laffen fich mit geringer Dube gerreifen. Benn fie gerreifen, flieft and ber Soble, bie fie mit ber untern Scheibe bilben, etmas meniges DBaffer. fcneibe ich bie Sirnfchale nabe an bem Drte, mo fich bie Daufe bineinfenft, um ben innern Bau ju feben, fo finde ich. Daß biefe Saute mit ihrer Soble von zwei fleinen Anochen eins gefaßt find, bie aus ben Enden ber Scheibe tommen, und fich in ber Spite vermittelft einer Artifulgtion verengen. und fo mit ber Scheibe, ale mit ber Bafie vereint, bilben fie einen Steigbugel. Aber in bem Angenblide, ba man bies Stud ber Sirnfchale von bem Rorper bes lebenbigen Rrebfes absondert, zeigt fich ein mertmurdiges Dhanomen: namlich. Diefer Steigbugel ift in einer tonbulfivifchen Bewegung, bie einige Beit fortbauert. Dies beweift, baf viele Rerven gu Diefem Dustelgewebe geben, bie es fo reigbar machen. Die Pante hat grei Dusfeln; ber eine macht ben Ausgang ber fleinen Trompete, fommt aus ber Spite bes Steigbugele, und hangt fich an ber Geite, wo bie Erhebung gefcheben muß. an bie hohle Seite bes Rnochens; ber anbre fommt aus berfelben Spige bes Steigbugele, und bangt fich an bie Bene gung ber Sirnichale; er bient bann, bies Draan nach immens Um ben Derben fennen gu lernen, Dia aufammenaugieben. ber nach erhaltenem Ginbrude biefen in ben Ginnesmertgens gen bes Rrebfes fortfebt, verfahre ich auf folgenbe Urt. 3ch bffne einen Rrebe, nehme ben Dagen beralis, ohne bie Sirns fchale zu verlegen, und beobachte ten Anoten (ganglion), ber fich', wie icon gefagt ift, bon grei Merben, bie an ber Seite bes Schlundes geben, bilbet. Mus biefem Anoten ber mitten in ber Stirn liegt, tommt querft ein Merve, ber gum Binterbaupte gebt, um fich ba in einen Bofchel zu vertheilen ; ferner tommt bas erfte Paar bider furger Merben, movon

jeber fich in die Ribbre des Auges fentt. Nierauf entspringt weiter aus jedem Seitenlappen bes Nerventnoten ein andere Beroe, von jeder Seite einer, der an er Geite fortgebt, bis er auf den Knochen ber Hinichale fibst, wo er fich bann in mehrere Zweige gertreift. Julegt fommt noch aus bem uns erfene Appene bes Movern, wo fich ein beiben Nerven, bie ibn bilben, bineinsenten, ein anderes Paar fehr dunner Mers ben, an jeder Seite einer, die gerade in das Kasten geben, bas die Gelörpaufe biebet.

Unter ben Riunlaben und amifchen ben beiben farten Babnen ift beim Rrebie ber Mund, ber oben einen fleifchigen Muemuche bat, welcher die Dienfte ber Bunge verrichtet. Mus bem Munde tommt man burch ben febr furgen Schlund jum Dagen. Dies ift ein Gad, ber burch eine feine burchs fichtige Saut, wie eine Blafe gebilbet ift, bie fich vorn am Rnochen ber Sirnichale vermittelft eines boppelten Dustels befefligt, ber fich bie gir Mitte bes Dagens über bem Ranbe ber beiben fleinen Ruochen erftredt, Die jest befchrieben mers ben follen. Un ben Seiten hat er amei halbeirtelfbrmige, Enorplige Lappen, und oben, wo er bid ift, find brei boris gontale Anochen, einer in ber Mitte, gwei an ben Seiten, bie an ber Bafis breit und eingeferbt ober gegabnelt find; als eine Bebedung fiehen fie ftete ba , wo fich ber Dagen enbigt und ber Grimmbarm aufangt. Diefe brei Anochen, bie von bem Ende bes Dagens bivergirend bis in bie Mitte beffelben ger ben, find an ihren porbern Enben burch zwei anbre fleine horizontale Rnochen verbunden. Bon ber Berbindung Diefer funf Rnochen tommt es alfo, bag ber Magen bie Geftalt eines Beltes ober Pavillons (m) annimmt 9). Unter Big. 4-

") Es ift ju bebauem, bas ber Berf feine besondere Zeichnung von biefen Zihren bes Magente geliefert bat, da man im ber angeichen Aligne nur bin Magent überbauft fiebt, nicht ebre bie Togs ber Jahne befondert. Abfel bat eine fohne Zeichnung ber Magentlichne unferes Areifels (Cance Aftaeu L.) gegeteit; allein biefer bat nur brei Jahne, ohne jene beiben abern Ruschen bes bier ernachnten Areifel. M. f. Abiels Inf. Bel. il. I. Tab. 5. Fig. 12 und 12-3.

ber Bafis ber Bahne fieben vier jadige Rorper, Die vielleicht bagu beffimmt find, Die Speifen aufzuhalten, mabrend bie Babne in Bewegung find. : Der Magenmund hat erftlich . einen Rorper von mittelmäßiger Sarte, wie ein abgeftumpf= ter Regel , ber in ber Queere liegt; barauf einen Ramm ber Lange nach, ber in ber Mitte von zwei glandelichten Rorpern liegt; bierauf zwei Enorplige Lappen, bie gufammen gleichfant eine Dinfchel bilben. Etwas meiter von Diefer Dufchet fangt ber Darm an. Dies ift eine Robre mit einer feinen Saut, Die gerabe bie an bae Enbe bes Schwanges n fortlauft. Beim Aufange bes Darms, unter ber beschriebenen Dufchel, ift eine Deffnung, bie son zwei fleinen Rlappen beichust wirb, que welcher bie Galle in Menge beraustropfelt, Die fich in ber Gallenblafe fammelt. Lettere fenft fich mit ihrem Ctams me in Die Cubftang ber Leber, Die um und unter bem Grimme' Darme liegt, theilt fich nachber in zwei Mefte, und gerftreuet fich enblich in ber Leber "). Die Galle ift pedifarbig, Mris. ftoteles nannte fie beim Krebfe yupov wygov; fie bat einen bitterlichen Gefchmad. . Der Unrarb bes. Thiere ift immer pon ber Galle gefarbt. Der Dagenmund bat zwei fabene formige Unbangfel über fich, Die einen weißen Schlamm ente halten, ber baju bient, Die Speifen im Darme ju antmalis firen. Diefe Unbangfel menden fich bei bem Phalangium über bem Magen nach ben Seiten bin, und verlangern fich im Beflechte, meldes far jebe Seite eine weiße Daffe bilbet. Beim Pagurus und ber platten Rrabbe behnen fie fich iber Die Leber aus, und bei ber platten Rrabbe enthalten fie oft einen Bandmurm, ber meiterbin befcbrieben werben foll. Muffer Diefen beiben Mubangfeln giebt es noch ein brittes im Darme, welches bei verschiebenen Urten auch eine verschiebene Lage bat. Beim Dhalaugium ift es am Anfange ber Soble ber Rippen, beim Pagurne aber über ber Brade, welche bie uns tere Schale an ihrem Ente bilbet. Es ift gang frumm und fibst an ben Darm. Bel ber platten Krabbe entfleht es in

<sup>9)</sup> Much bies alles verbiente gezeichnet au fevn.

o, tun vor bem Embe bes Darmtanals, legt sich oben an benselben und endigt unter ihm. Diese Andangel enthält benselben und endigt miter ihm. Diese Andangel enthält benselben weißen Schlein. Mertwards an diesen beiten Krebsen ift, daß unter der Lage, wo sich dies Undangeleind bazu bestimmt minder, ein wedundiere Aus ist, ich erwielleind bazu bestimmt sein mag, die Speisen anzubalten, um von dieser Frundrigsel benndt zu werden. Ein soldes Andabertof fel wurde auch von Gwa mm ert dam am Wenthandsbard (Cancer Bernhardus L.) beobachtet, und Bliadbarm ?) genannt. Diese Fruchtigteiten ersegn, wogen seiner gang des Magenspieses, den der Wagen, wogen seiner gang bäntigen Substanz, den Der Wagen, wogen seiner gang bäntigen Substanz, den Speisen nicht mittbeilen kaun, um sie bestier zu werbanen und Nachramassässe uberriten.

Die Leber hat ben größten Umfang unter ben Gingeweiben im Rorper bes Rrebfes. Gie bat Die Geftalt eines in unenbliche enlindrifche Rraufen gertheilten Rorpere. nimmt bie gange Soble ein, Die an ben Geiten bes Magens ift, bebnt fich aus und befefligt fich burch ein Bellgemebe uns ter und an ber Geite bes Darmfanals; fie bringt allmablig in ben Boben ber untern Schale, und erftredt fich bis an ben Anfang bes Schwanges. Ihre Gubftang bat bas Mn. feben einer Daffe fleiner gelber Rorper , bie permittelft einer anbern Subfrang mit einander verbunden find; bas Bange ift von einer feinen Saut eingeschloffen , melche biefem Ginges weibe eigenthumlich ift. Dies wurde von Mriftoteles fo. wohl beim Rrebfe als auch bei ben Purpurfchenten unnen ges nannt, als mare es Unrath, fo wie bie Griechischen Mergte ben Unrath bes menichlichen Rotus unxwew nannten. man von diefer Maffe etwas fagen will, fo tann man nur etwa behaupten , baf fie eine glandelichte Subffang fei, Die in jebem Puntte burch einen gebeimen Dechanismus Die Galle aubereite, Die ihre Ratur nicht allein burch ben bittern Ges fcmad zu ertennen giebt, fonbern auch baburch, baf fie, mit Baffer vermifcht, feifenartig ift,

<sup>\*)</sup> Biblia Nat. Tab. XL fig. 3.

Da wir alle Theile bes Rorpers bes Rrebfes burchges gangen find , bie megen ihrer Conderbarteit auf unfre Mufe mertfamfeit Unfpruch machen fonnten, fo ift es Beit, Die in neren, gur Beugung bienenben Theile gu unterfuchen. Die außern find icon oben angegeben; wir wollen baher von ben Der Gierftod ober bie Gebarmuttet meiblichen aufangen. (ovario offia matrice) \*) muß beim Beitchen zuerft unter. fucht merben. Gibre Beftalt und Lage ift biefe; ber Gierffod ift im Unfange wie ein Enlinder; querft ift er burchfichtig und flein, nachber mirb er großer, farbt fich roth ober fcmara, und bat amei Meite, mopon jeder burch jebe Geite ber Stirn uber ber Leber geht. Diefe beiben Enlinder geben nach ins wendig, und vereinigen und verbinden fich am Anfange bes Darmfanals; balb nachber trennen fie fich pon nenem. und jeber berfelben fleigt bie gur Salfte ber Soble binab, melche bie Rippen bilben, Dier vertieft er fich fo febr, bag er bie Rlache ber untern Schale bicht an bem Onnit berahrt. mo mir bie Big. a. beiden fleifchigen Musmuchie a, a bezeichnet haben, Die bon une ale bie Cham angegeben ift. Der 3meig, ber fich Big. 1. gefenft bat, b m. hebt fich mieber, ober ber gefentte Stamm fchidt einen 3meig cd, ber fich neben bem Darms fanal bis an ben Unfang bee Schmanges erffredt. Bo biefe beiben Gierfibde vereint burch c m berabfinten . bangen fie fich an einen großen ovalen Rorper n, melches eine mit einer gewiffen weißen gummiartigen Subftang angefallte Blafe ift. bie in eben bem Bunfte mit bem beidriebenen Stamme bes Gierftode fich unter ber Deffnung einer jeben Scham (di ciafcuna vulva) endigt. Im Tobtenfopfe fehlt biefe Blafe; bei biefem muß ber 3meig bes Gierftode in bas Duetelgemebe ber Sufe bringen, um gur Scham ju fommen, welches eine runde Deffnung an ber Bafis bes britten Paars ber Rufe ift.

Benn ble Gier fcon ziemlich entwidelt find, nimmt ber Gierftod beim Phalangium und Tobtentopfe eine

<sup>\*)</sup> Auch hier ift es, wie icon oben erinnert morben, mohl ber Ort, mo fich die Gier bilben, um bie Matrix bes Berf. ftets pom Uterus ju untericheiben. 3.

Durpurfarbe an, eine braungelbliche beim Zafchen frebfe, und eine fcmargliche bei ter platten Rrabbe. fer Beit ift er bei allen eine faft burchfichtige Schnur; in bies fem Buftante wollen wir ibn jest betrachten. 3ch machte mit ber Guite eines Deffere einen Ginfchnitt, und blies mit einem Robreben binein; bann fcmoll bie Conur an, und ich bemertte, baf fie ein bobler Eplinder ift. 3ch bffnete ben Enlinder geichicht, breitete ibn auf einem fleinen ebenen Gilafe dus, lief einen Baffertropfen barauf fallen, und betrachtete ibn unter bem Difroftope. Sch fab bie gange innere Rlache Diefes Ranale mit Rranfen perfeben, Die als Daffen febr burchfichtiger Blaschen erfcheinen, welches bie Gier finb, und von eben ber Geftalt, wie ich fie in ben unreifer. Gebarmattern bieler bartaratigen Rifche gefeben babe. entwideln fich, und ble Gierfibde haben beim Dhalangin m und bem Zobtentopfe eine berrliche Durpurfarbe, ober find fcmary bei ber platten Rrabbe. Gie haben noch bies felbe Lage, bie mir oben angegeben haben, find aber mehr ausgebehnt. In ben vier angefahrten Urten find bie Gier an Geffalt menig von einander verschieben; g. B. beim Dhas Ian gium endigt fich ber Gierftod querft binten vereint, und bernach in ein Aubangfel verlangert. QBenn er bei ber plate ten Rrabbe in b, b anbaugt an ben Seiten bee Das gig. 4. gens, fo pereinigt er fich in d in einem Rorper, und endigt fich barauf in zwei Unbangfeln in c. Diefe Barmutter (matrici) enthalten bann icon ziemlich entwidelte E:er. b. i. fie find mit einer bunteln Gubftang, wie mit Blatchen anges fullt, mit einem Ringe umber, welcher bie Saut ober Schale Die Gier find baun beim Phalangium obal, bei ber platten Rrabbe rund, wie fie bie Rignr gig. s. mit ber amifchen ibnen gerriffenen Daut bes Gierftodes barftellt.

nur bis gu einem gewiffen Grabe ber Entwickelung tonnen bie Eier in ben Gebarmtitern bleiben, weil fie ibre bblige Entwicklung erft augerbalb bes Abrpers ber Mutter erbalten, wo auerft bie Schalen verbarten, und nachber bie

gange Subffang bes Gies fich jum fleinen Rrebfe umbilben muß. Der Ranal, durch welchen die Gier aus bem Rbiper Des Rrebfes geben, beftebt aus grei 3meigen bes Gierftode. Die fich fenten, um Die fleifchigen Quemachfe in der Banche, bbble : Die mir Scham genanut haben, ju berühren, Diefe. weiblichen außern Geburteglieder find entweder mit einer, Rlappe bebedt, ober bon einer Saut verfcbloffen. Sene muß aur Beit ber Geburt fich in die Sobe beben, Diefe aber gerreis Ben; ba die Gier bann noch eine meiche Schale baben, fo Tonnen fie leicht beraustreten, obgleich bie Definung febr enge ift. 3m Phalangium find, an bem innern Theile ber gweis ten Bauchtafelden, zwei Muswuchfe mit einer obalen Deffe nung an ber Spite, Die bon einer fleinen Rlappe verschloffen ift , welche fich an bem untern fpigen Theile bffuet. Diefe Deffnung fest fich nach inmendig in einem halbrobrenformis, gen Unbangfel fort, meldes an ber Bafis ben Ranal bes Gierfiode und bie baran gebangte Gummiblafe einschlieft. Im Todtentopfe befteht die Scham aus zwei runden Deffnuns gen, wovon eine jede uber bem erften Gelente bes britten Bagre Rufe ftebt, und bon einer feinen Saut berichloffen wird. 3m Zafdenfrebfe und ber platten Rrabbe. liegt fie, wie beim Phalangium. Beim Zafchenfrebfe ift Diefe bon einer Saut verichloffene Deffnung unter bem Mus: muchfe: bei ber platten Krabbe wird fie pon einem fchaligen fleinen Dedel, ber mit einer Saut umgeben ift, berfchloffen, Wenn die Rrebfe Gier baben und gebaren mollen, fo find fie noch nicht bom Dannchen befruchtet, besmegen find bie Jungfernhautchen noch gang; wenn fie fich aber ber Giers maffe entladen, fo muffen fie gerreifen, beilen aber nachher wieber gufammen. Saben bie Gier bie Gebarmutter verlafe fen . fo hangen fie fich on bie Bartfafern bes Schwanges. Mis Mriftoteles bies bemerfte, glaubte er, bag ber Muss gang ber Gier bei ben Rrebfen neben bem Musgange bes Un= rathe mare. Benn bie Gier aus bem Leibe ber Mitter bere portreten , find fie in eine Urt bon Leim eingewidelt , ben fie aus ben Gebarmuttern mitbringen. Diefer Leim wird viele

leicht von dem Gummi verlängert, der sich in den angestheren Mächen befindet. Der Gummi löft sich wohl in Wasser auf, aber nicht in Weingeist. Der Leim ziehe sich in in Wasser in John wobei er sich um die Hause der innern Wasser der der bei werten wiedelt; und ho bilden die Eire eine Masse, wood jedes Theilichen eine Aranbe vorstellt: m bedeutet das Jaar der Borffe, n die Franfe bes gig. a. Keins, welche bie Eirer ist anaber verstübet.

Die gange Giermaffe , Die fo an ben innern Borffen bes feftigt ift, wird von bem Comange felbft und von ben Geis Menn bie Gier aus ber Scham fome tenborften befchutt. men, find fie eben fo weich, wie in ben Gebarmuttern, und bangen fich an biefe Borften; nach und nach erhartet nicht allem ber Leim, ber fie umgiebt, fonbern ihre Schale verbars tet fich gleichfalls, bleibt aber boch burchfichtig. nehmen gwar an Grofe gu, jebod nicht febr betrachtlich. und bas gangliche Bachethum entfteht eber burch bie Bera bartung ber Schale. In bem erften Buftande ber Gier außers halb ber Mutter, menn bie Schale noch weich ift, fullt eine unformliche blafichte Daffe ihre gange Soble. man fobann die Gier im Baffer, fo gertheilt fich ihre inmenbige Materie barin. Im zweiten Buftande, wenn bie Schale Die Darte einer nachgiebigen Saut erhalten bat, lauft 31g. 6. bas Gi an, und bie Materie bes Dottere ericheint an einer Seite, wo bie Entwidelung bes gotus anfangt, beffen Rorper in ber erften Beit burchfichtig ift. Jest nehme ich an. baff bie Gier icon fabig find, ihre Entwickelung zu vollenben : wie und mann fie vom Dannden befruchtet merben, merbe ich balb nachher zeigen. Wenn bie Giermaffe an Muebehnung zugenommen bat, und ben Schwang nothigt, fich weiter vom Banche ju halten, fo verandern bie Gier ihre Rarbe, Phalaggium vermandelt fich bas Purpurroth in Blafroth. und man fiebt fogar mit blogem Unge zwei fcmarge Punfte, welches bie Mugen find; auf bem Dotter und bem entwickels ten Theile find viele fcmarge Fleden gerfirent; gulett, wenn fie balb ausbrechen wollen, nehmen fie eine Mauffarbe an.

Beim Tafchenfrebje und ber platten Rrabbe machif ber 11ms fang ber Gier noch weiter an, und man bemertt bie beiber fcbmargen Buntte auf ihrer braunen Rarbe. In Diefem Buftanbe unterfuchte ich bie Gier biefer beiden Rrebfe unter bem Difroffope.' Der Stiel a gertheilt fich gang um bas Gi, um bineingubringen; bas Gi liegt fo, bag es bie Geite bes gig. 2. Rbins zeigt, bie fich entwidelt; fo bemerte ich in b ein Muge, in c ben icon entwidelten Theil bes Rorvere iber bem Dotter n, in m bas Derg, bas fich fcon burch eine burchficheige Blafe unterscheibet, Die eben fo fcblagt, wie bei einem ausgewachsenen Thiere. Der entwidelte Theil c zeigt ben erften Unfang ber Sufe bis an ben Schwang in m. mo bas Derg liegt, welches beinahe am Enbe bes Rorpers iff. weil ber Schwang fich gurudbeugt, um ben Ropf gu beribe ren, wie die ote Rigur ber Beichnung es angiebt. Der gange Dotter n ift aber bem Ruden ober Rorper bes Thieres, und muß fich in den aberbleibenden Gingeweiben des Rotus bils ben. Gehe ich bas mehr entwidelte Gi von ber Seite an. bie ben Ruden bes Thieres zeigt, fo ertenne ich in a ma. s. ben porbern Theil , ober bie burchfichtige Stirn bes Thieres. in b. b bie femargen Mugen, bon a bis c iff ber Rorper mit gwei bunteln Schnuren gezeichnet. In c erfcheint bas Serg bell wie eine Blafe, Die regelmaßig fcblagt; in m. m bemertt man ben Dotter, wie in gwei Lappen gertheilt; über bem Dotter ober in feiner Subftang wird bas übrige bes Rorus entwidelt. Die Phanomene bee gotus in biefem Buftanbe find, baf fich ber porbere Theil bon a in c gufammengiebt und mieder verlangert. Diefes gegenseitige Bufammengieben und Berlangern entfpricht bem Buftanbe ber Rotus ber Rifche in ben Giern, bie fich bann bin und ber merfen. Cobalb Die Entwickelung bes Gies pollftanbig ift, und man bie Schale mit Rabeln gerbricht, tritt ein bolltommner Sorue bervor. Big . Diefer bat febr große Mugen, ber Rorver ift rund and ber Schwang berbaltnifmafig febr lang. Der Rorper bat oben noch bie Karbe bes Dottere.

Die gange Folge ber Entwickelung wird man fehr gut an dem andern Meerinselte wahrnehment bennen, das ich devon oben genannt babe , an der Meerassel (Gunicus oceanicus), weil bei ihr die Eier in keinen Schleim gewickelt und größer sind als dei trigend einem ber bier Archedarten, and bire Schale fehr urchseinig ist. Das Beieben unterscheide fich dadurch vom Mannchen, daß es keine zwei Krallen im Anfange der Luftrbyrenblattchen hat, die unter bem Ende bet Bautches liegen.

Benn bie Beibchen bie Rufe ausffreden, fo ift ibr ganger Unterleib mit einer boppelien Reibe breiter und burchficha tiger Blatter bebedt, unter welchen bann bie Gier befchust werben, die ben Gjerftoch verlaffen baben. Die Ungahl ber Gier ift nicht betrachtlich, ihre Große aber ansehnlich; und wenn bie Gier an Diefer Stelle find, fo bemertt man, baff bas Beibden vom Mannden befruchtet mirb. ber Gler ift goldgelb. 3m erften Buftanbe find fie rund. und ihre Soble ift gang voll von einer Materie, Die von eben ber Rarbe ift und aus Tropfden beftebt, wie mir bei ben Rrebfen gefeben haben. Im zweiten Buftanbe verlangert fich Die Schale: man fiebt bann, wie fich an Die eine Seite bes Dottere ein borufbrmiges Unbangfel anlegt, welches ber Schwang bes funfrigen Thieres ift. Ueber ben Schmang binaus bemertt man uber tem Dotter einen weinen Theil. welches bie gange Reihe Rufe ift mit ber Bruft bis an ben Ropf. Bulett werben bie Gier unter ber Bruft ber Mutter fcmarggelb; alebann haben fie fich febr verlangert, und laufen am Ente in eine frumme Epige gu, ba mo ber gabels formige Schmaus liegt. Beil bie Gier burchfichtig finb. fiebt man bas Thier entwidelt liegen, mit vollfommnen Mugen, Rubibbrnern und auf ben Ruden gebogenen Rufen. Unter ber Bafie bes Schwanges fieht man bie Blatter ber Luftrobre ichlagen. Ueber bem Ruden bes Thieres bemerft man noch immer bie garbe bee Dottere, weil bier bie Ente widelung gulett gefdieht. Berbricht man bie Schale gefdict mit einer Dabel, fo tritt bie fleine Affel entwickelt und frei heraus, ohne daß etwas in ber Schale abrig bliebe, was nicht in Sotus verwandelt mare.

Mus diefer Thatfache folgere ich, daß dies Geschlecht ber Archse eben so, mie diese Institten, zu Emammers dam sersten Stalfe der naturlichen Bermandlung gehbre: d. i. die Eiri solcher Thiere enthalten ein vollkommune Junges, das keine weitere Bermandlung notig dat. Es sind Sier, die von Anfang an das dollige Thier enthalten, das aber wogen der Menge überstätiger Aruchtigkeit nicht geschen werden tann; die da ausdunften muß, und weil die zarten Silieder dieser stehen Ausbundten muß, und veil die zarten Silieder dieser stehen Dekwegen sind solche Sier nicht Eier, soniftenz erfalten baben. Dekwegen sind solche Sier nicht Eier, soniftenz erfalten baben, Dekwegen sind solche Sier nicht Eier, soniftenz erfalten baben, des wurden von den Folgen, die Bahrseitzetzt befestigt zu baben; von den Folgen, die daraus zu ziehen sind, will ich dalb nachher hand beite.

Da mir jest bie Kortidritte ber Entwidelung bes Rotus beim Rrebie pon ba an burchgegangen finb . mo im Gierfinde eine burchfichtige Blafe erfcheint, bis bag ber Rotus frei ins Baffer tritt, fo ift es Beit au erfahren, burch melde frembe Sulfe bie Entwidelung por fich geht, namlich mie er burch . ben Buffuß bes manulichen Samene biefe Sulfe befommt. 3d bemerte, wie ich auch oben fcon angegeben habe, baff bas Dannch'u bei ben Rrebfen fich burch bie engere Geffalt feines Schmanzes, ber nicht mit Borften bber Barben, fons bern mit Rrallen verfeben ift, bom Beibchen unterfcheibet; und befondere auch baburch, bag bie Dannchen im erften Gelente bes letten Daars Rufe zwei weiche, ober auch fchas lige, fleischige Musmuchfe baben, melches bie außern Beus aungeglieder fint , wodurch bas Berguelaffen bes Camens gefchieht. Die innern Bengungetheile bes Rrebfes find auf Big :0.11. folgende Urt gebilbet: an ber Bafie bes Dagens fangen zwei weife freie Conure an, bie am Enbe in fich surudtretenbe Rrummungen a machen : fie geben bierauffein-

<sup>&</sup>quot;) Biblia Naturae, Tom. I. p. 40 und 194.

facher, aber in einer Schlangenlinie (wellenfbrmig) weiter .). erheben fich aber bie Leber, und laufen unter bem Dergen meg, jede lange einer Rippe. Gobalb fie am Ende ber Minnen find, beben fie viele Unbangiel aus, bie bier einen Rnaul b bilben. Dierauf fentt fich ber Stamm in bas Duss feldemebe bes letten Rufes, ber mit ber Spite b ber Rippe forrespondirt; und jebe Schnur endigt fich in einem von ben genannten fleischigen Musmuchfen, Die über bem erften Gelente bes letten Paars Rufe fteben. Dieje Schnure find burch ibre verschiedenen Rrummungen bei ben angeführten vier Urten Rrebfe von einander verschieden. Bei bem Jas fchenfrebfe und ber platten Rrabbe find fie einfacher: beine Diglangium und Tobtenfopfe beffeben fie and mehreren Ring bungen. 'Der vorbere Theil ber Schnftre bat eine meifie Dilchfarbe; ber hintere, nehmlich ber nabe am Gingange in Die Rippe ift, pflegt burchfichtig mie Gis gu fenn. ichigen Musmuchfe find am Ende berftopit, und laffen fich nicht bffnen . wenn man nicht mit einer Rohre, Die in ben innern Theil bes Aufies gefenft ift. burch ben Rangl ber Gas menfcbnur blaft. Diefe Schnur gebt in eine Deffnung, Die mit'bem Gliebe bee letten Paaree Rufe torrefponbirt, (fo babe ich's am Tobtentopfe gefunden) und lanft an bem Ids felden . bas biefe Soble und ben andern Auf theilt . binmea. Ernmmt fich und fentt fich baranf in ben fchaligen entinbers formigen Muemnche, melder bas anfere Beugnngeglied ift. In bem oberen weißen Theile Diefer Econure findet man bie Samenmaterie, wie in fleinen Blaechen; unten ift fie gleiche fam wie gefroren: baber muß fie fich erft aufibien, ebe fie ausgefprist mirb.

Die Samenmaterie wird in biefen Schnuren gubereitet. Berfchittt ich eine Schnur in ibrem Urfprange, wo fie bitte letweiß war, legte fie auf ein fleines ebenes Gias, und ließ einen Waffertropfen barauf fallen; fo trobfeite balb barauf

<sup>&</sup>quot;) Man febe bie ichone Figur der Jeugungstheile unferes Fluge trebfes bei Rofel. Inf. Beluft. III. T. 60, 3.

aus ber Deffnung eine weiße Materie, und zwar anhaltenb, meil eine Rraft fie fortfließ, Die in ber bautigen Gubftang ber Schwur felbit mar. Betrachtete ich fie hierauf unter bent Difroffope, fo zeigte ee fich, bag bie gauge Materie aus einer Menge Blaschen beftanb, Die eine fernige Materie ent= bielten . wie bie Camenmaterie ber Thiere. . Diefe Blaschen find beim Phalang:um pollfommner. ale beim Tobtentopfe gig. in. und ber platten Krabbe, beren Blaechen in Signr A 3ch nahm bierauf eine andre Porgion porgeftellt merten. pon biefer Schnur, Die nabe am Gingange in Die Rippen mar, und die, wie ich gefagt habe, burchfichtig ift, und ging auf eben bie Urt gu Berte: nun bemertte ich fatt ber bes fdriebenen Blatchen eine in Rerne B anfgelbfte Materie; Die in Baffer gerfloß, fo wie bies bon ben Samen ber bartgratie gen Rifche angezeigt ift. Der Ranal, ber Die Samenmaterle einschlieft, besteht and einer febr bunnen burchfichtigen Sant. Gelbft wenn auch ber Ranal offen ift, fann man bennoch in bem innern Theile ber Saut mit einer icharfen Linfe bas Geflechte ber Gefage, in welchen ber Game gubereitet wirb, nicht feben; fo außerft gart ift bies feine Gemebe.

Be ich weiter gebe, muß ich etwas von der Heiner Meerhenschreck- lagen, die im Meerbusch von Panslippe sebr daufig ift, wo sie in Reusen gefangen und Cicalella genannt wird; es ist die in Reusen gefangen und Cicalella genannt wird; es ist die ingenige, welche Rondele fans de seift, Da dieser Archa beift, Da dieser Archa beift, Da dieser Archa beift, Da dieser Archa von dem Geschlechte der langges schwängten Archs sie, so ist er der Locusta, beim Linus eine Archa Schwenzus, nagaged bei den Alten, anatog. Won ihret Exeugung schrier Ur ist oete de sied viele Arches ist est die Kralle-am leigten Paar Juste, die Geschlechte dieses Arches ist eigen Arches ist, und dann die Vorsten oder Bartsfasten des Schwanzes, weelde dei den Beichoen doer Bartsfasten des Schwanzes, weelde dei der Besichen mit inneren, gelentigeur, daarigen Unhängssch versehen sind. Nimmt man diesem Karesse die

<sup>\*)</sup> De Pifcibus, T. I. p. 546. Squilla coelata, five Cicada Aeliani,

Schale fomobl bom Leibe ale vom Schwange binmeg, und bebt batei bie meiche Saut auf, melde bie Gingemeibe bebedt, fo zeigt fich bas fchlagenbe Berg: es liegt an eben bem Dite, wo es bei ben Rrebfen gefunden mirb. Mus bem Deigen geben nach porne brei Ranale, Die fich minben und aus einans Binten ift ein weiter Ranal, ber gwifden ben biden Dusteln bes Schmanges und fiber ben Darmfanal weggeht, allenthalben 3meige abgiebt und fich im Schmange Diefen Lauf habe ich burch Sulfe ber Ginipritsung mit Quedfilber febr gut beobachten fonnen. In bemfeiben Puntte bes Bergens, aus welchem Diefer Ranal gebt, ent= fteht ein anbrer, ber lothrecht herabsteigt, wie mir es bei bent Rrebfen gefeben baben. Diefen Ranal faben meber Billis noch Rbfel 9) beim Anatomiren bes Rluffrebies (Cancer Aftacus Linnaei), ber unferm Rrebje abnitd) ift. Unter bem Dergen bee Beibchene liegen bie Gierftode, von eren ber Ges Ralt und in'eben ber Lage, wie beim Dhalanginm, und auch purpurfarbig. Jeber Gierftod verlangert fich an ben Rippen in einem Ranale, ber fich an eine lunde Deffnung aber bem erften Gelente bee britten Dagres Rufie, Die ciffen Rufe nicht mit gegablt, anhangt und mit einer Saut verichlof. fen ift. Unter bem Darmtanal befindet fich bie Leber, eine Daffe von Safern, Die fcon bei ben vorigen Rrebien befdries Diefe Daffe ift nirgende befeftigt, nicht einmal burch ein Bellgemebe, außer unter bem Unfange Des Darmigs nale, wo er fich an bem Stamme, ber bon ben beiben Gullens gangen gebilbet wirb, bet feinem Eroffnen befefagt. man ben Magen, Die Leber und alle Musteln bes Echmanges binmeg, fo fieht man am Boben bes Unterleines über ben Rips pen (alebaun tommt nebmlich bie untere Schale von impens big ju Gefichte) bas Gebirn, welches eber Rickenmart ge= nannt merben tonnte; benn ob es gleich bier an ben vier Rip= pen bid mirb und Merpen fur Die Ceite abgiebt, fo verlangert es fich boch nach ber Stirn ju, um ben fcbon befchriebenen

<sup>\*)</sup> S. Tafel LVIII. fig. 12. 14. in feinem Werte von ben In-

Rerbenfnoten zu bilben, wie auch nach bem Schwange bin, und giebt an ber Seite immer bannere Rerven ab. Diefer Bang bes Rudenmarts ift von Rofel in ber angeführten Rigur 12, ber Zafel LVIII, gezeichnet. Da er unmittelbar aber ben hantigen Tafelchen bes Schwanges liegt, fo for= refponbirt er mit bem tonfapen Theile Deffelben. Diefer Theil bes Darte bat etwas burchfichtiges, welches man fur einen mit Reuchtigfeit angefüllten Ranal balten tonnte. 218 Mri= foteles ben Deufdredenfrebe anatomirte, befcbrieb er bies Rudenmart, und glaubte, baf biefer Theil gur Erzeugung beffimmt fei. Da er es eben fomobl bei bem Danncben, als bei bem Beibchen fant, (bie Unterscheibungegeichen bes Gen fcbiechte nahm er vielleicht von ben Giern, bie an ben Botten bes Schwanges bingen. ) fo fagte er, baf es beim Peibchen ben Dienft ber Gebarmuter verrichte , und beim Dannchen ben ber Soben. Db er nun gleich nachber in ebenberfelben Museinandersetzung pon mabren Soben bes Danncbens fpricht, Die er fur eigentbumliche Theile bes mannlichen Ges fcblechte anerfennt, fo fiebt er fie boch nicht fur bie Unters fceibungezeichen bes Gefchlechts an 2). Die Soben unfere Barenfrebfes ..) find zwei breite Schnure, movon jeber in bem bintern Mintel bes Dagens feinen Unfang nimmt, Die for bann meiter geben und fich über bem Darmfanal vereinigen. Bon ba an merben fie bei weitem feiner, und machen eine Schnedenlinie, verarbfern fich aber Die Dafe, bringen in Die lette Soble ber Rippen, und befeftigen fich an bem Drte. mo an ber Bafis bes letten Paares Rufe außerhalb eine etmas erhobene Barge fist, bie fich mit einer Spise fentt und eine Bertiefung bilbet. Ariftoteles rebet auf fols gente Urt bon bem Beufdredenfrebie: "Es giebt in ben "Maunchen zwei meiße, neben einander liegende Rorver, Die an Karbe ben Ruffeln bes Rntrelwurms gleichen; fie find .. auch in Kreife gebogen , wie bas Meconium ober Die Leber

<sup>\*)</sup> Hift. Animal, l. IV. cap. 3. p. m. 429.

<sup>\*\*)</sup> Cancer arelus, Ling. hier Cicala.

., in ben Burpurichneden. Der Anfang biefer Rorner ift in " ben Soblungen (cotiledrum) unter ben letten Rufen " b). Mriftoteles vergleicht biefe Theile bes Deufdredeufrebies febr fcon mit ben Ruffeln bes Ruttelmurms (fepia), bie fich auch in Rreife beugen, und fich in zwei Soblen, bie bas Thier am Munbe bat, verbergen. Um Ende find bie Riffel faft mie Reulen, wegen einer großen Ungahl (bervorragenber) Bertiefungen. Eben fo find biefe Schnure im Unfange bider. weil fie fich noch einmal bis gu ihrem Unfange gurudbengen. Der Schlangengang ber Schuftre wird mit ber ichnedenfors migen Lage bes Theils bes Rorpers ber Durpurichnede bers glichen, ber fich an ber Spite ber Mufchel befindet, wo bie Schnedenlinie (bie Binbungen) fich verfurat und aufammen-Diefer Theil bes Thieres wird von Ariftoteles uvrig und ungew genannt; mit biefem Ramen hat er ben Theil belegt, ben man mit Recht fur bie Leber folcher Thiere ale bes Ruttelmurme (fepia), und ber Purpurfchnede bielt. Diefe Conure, fagt Mriftoteles, nehmen ihren Unfang, pber enbigen fich bielmehr in ben Bertiefungen ber letten Rufe, ober in außern Beugungetheilen bes Thieres, Die ben oben befdriebenen Bargen ber Rrebfe entfprechen. Aber bei biefen Beufdreckentrebien und Barentrebien find fie febr furs. und faft wie eine Saut, welche bie Deffnung verschließt. Dache bem Ariftoteles biefe Theile am Dannchen bes Deus fcredentrebfee fo gut befchrieben batte, und fie fur eigens thimlich am mannlichen Gefcblechte bielt, fo leate er ibnen boch nicht ben Charafter ber Bengungetheile bei.

" 3mei Italiener, Die am Ende Des vorigen Jahrfunderts bienen, Stephanus Voren gini, ein Florentiner, und Lucanton in Dorgio, ein Paepoliciandiger Mitz, geboren 1639 in Pafetano, einem anfebnlichen Gebiet bei Amalfi, fludirten die manifchen Zeugungsergane au bem Reutforedma Frebfe und an dem Barentrebfe, eben wie an ben Krebfen bes füßen Waffre, "Die faben, baß die Sammagefäge biefer

<sup>\*)</sup> Hift. Animal. p. m. 430.

"Thiere zwei inwendig bon gemiffen Sauten perfchloffene "Ranale find, Die mit einer unglaublichen Reinheit ihren Ins "fang nehmen, febr viele fleine Binbungen machen, fich ", nach und nach vergroßern, große Rreife bilben, und endlich " bermittelft zweier Deffnunger aus bem Rorper binauslaufen, bie fich an ben letten Rufen finden. Dort braugen zeigen "fich grei Pargen, Die am Ente burchbohrt find, und ein , febr feines Gefühl beligen. Mus tiefen Bargen ergießt "fich ber Samen, und wird bon ben Thieren willfibrlich . "ausgeiprist" Dies fagt Lorengini .). Porgio beobachtete auch ben meibiichen Theil. Er fant, baf an bem britten Paare Rufe bes Rieffrebfes (Cancer Affacus), amei Reufterchen ober Deffrungen maren, bon nicht vollig runder Geftalt, an jedem guße eine, in welchen fich gwei banige Randle endigten, Die fich bis gum Gierfiode erftrede ten .. Smammerbam bemertte biefelben Samenges fage am Bernarbefrebfe +). Rbfel hat endlich alle biefe Theile ber Rluffreifes, Die fcon Porgio beobachtet bat. und noch bieles andere, was gur Anatomie biefer Thiere gebort . geze dinet ++).

<sup>\*)</sup> Offervazioni intorno alle Torpedini, pag. \$5.

<sup>\*\*)</sup> Miscellanea curiosa, sive Ephemerides medico-physicae An. 6. Dec. 11. Obs. 19. De cancri suviatilis partibus genitalibus.

<sup>†)</sup> Biblia Naturae, T. I. p. 203. Tab. XI. fg. 6.

tt, 3uf. Beluft. III. Safet LX.

benen Schmange an einander legen. Buerft fleigt ber tleis nere, b. i. bas Daunchen, von binten binauf; menn bies ges fcbeben ift, legt fich ber groffere auf bie Geite . . . aber feis ner fentt irgend einen Theil in ben andern \*)." Plinius erflart fich uber biefe Ctelle bee Uriftoteles auf folgenbe Urt: Sed polypi in terram verso capite coeunt. mollium tergis, ut canes. Item locustae, et squillae: cancri, ore \*0); b. i. mit bem porbern Theile, wie es Sarbnin febr gut erflart; nicht mit bem Munbe, wie ein neuer Autor in ber Maturgefchichte fich einbilbet. alfo bie Rrebfe bon born begatten, und fein außeres Glieb haben, bas fie in ben Rorper bes anbern fenten tonnten, fo find Die Bargen, Die an ber Bafie bes letten Daares Ruffe fteben, taum im Stante bagu gn bienen, ben Camen auf. aufpriben; man muß vielmebr fagen, bag, wenn bie Gier ben Leib ber Mutter verlaffen baben, und an ben Borften bes Schwanges bes Beibchens hangen, fobann ihre weiche, febr garte Chale von bem Camen bes Danuchens aus bies fen Margen benett werbe. Muf biefe Meinung mar fchon Damale Porgio bei ber Unterfuchung ber Zeugungotheile bee Rluffrebfes gefommen, ale er einfab, baf fie gur Bes fruchtung, fo mie biefe bei ben befannten Thieren gefchieht, unfabig maren. In ber angefibrten Stelle jagt er: Organa autem propagationis et generationis fic instructa funt in cancris, ut facilem non inveniam rationem, qua maris femen in feminae corpus ejaculari, infundi, vel intrudi possit. Sed neque ex ipsa constructione haec eadem ratio infundendi semen in corpus seminae videtur impossibilis. An vero edita jam ova super insperso foecundantur semine? O semper & in quibuscunque maxime admirabilis Dei sapientia! \*\*\*) Geit ben Beiten bis Porgio alfo, wenn man nicht gar fagen will, feit Ariftoteles, waren bies

<sup>\*)</sup> Hift. Animal. L. V. cap. 7. p. m. 535.

<sup>\*\*)</sup> Hift. Nat. L. IX. cap. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> C, cit. p. 62.

jenigen Thierarten febon bekannt, berem Befruchtung außerhalb bes Abrpere' vorgebt; eine Wahrbeit, die bei den Umsphieien bem Neuezn dazu gedient hat, Licht über die Ergeagung, zu verbreiten, welches besonders ber große Swampmer bam imklansisch extend fact.

Sest will ich nun anzeigen, mas ich felbft über bie Bes gattung ber Rrebfe bemertt habe. Mu ber bitlichen Rufte bon Paufilipo, mo fich bas Phalaugium baufig finbet, fieht man febr oft bei bolltommner Deeresftille in ben Bus fen. welche gans mit Meergras bebedt find. im Rubling und im Commer tiefe Thiere umber treiben, fich aufrich. ten und bie Urme ausbreiten .). Dan tann fie leicht mit einem Salen aus bem Meere gieben, wenn fie von borf (Bruft gegen Bruft) an emanter feftbangen. Beobachtet man fie alebann, fo bemertt man auch nicht irgenb ein Glied Des Dannchens fich in bas Beibchen fenten, nuch nicht die Rrallen \*\*), Die an ber Bafie bee Schmanges fiben; man fieht nur , baff bie garten rothen Gier an ben Borften bee Comanges fleben. 3ch habe oft folche Paare Phalans gien mit ber Sand gefangen, ober mit einem Safen aus bem De-re gesogen; ich fab aber nie, baf bie Rrallen in bie Scham bes Beibchens gefentt maren. Den 6. Julius fab ich aber wei Tafcbenfrebie fich begatten . und bemerite, baff bas Mannchen bas Beibeben mit ben beicen bieufamen und fpigen Rraffen, Die in Die flifdigen Line nichte ber Scham gefenft maien feft bieit. Doch batte bae Beibchen noch feine Gier unter tem Edmange. Ich fcbliefe bierane , baß bei benen Il ten, bie fpige und biegfame frallen am Schmange haben, Diefe bain Dienen, Das Beibeben ju faffen und gu hals ten. Bei andern aber, bei benen fie bid und flumpf finb.

<sup>&</sup>quot;) "Cancer Phalangiam. Habitat paffim in finubus profundis; verno tempore litora propiba accedit gignendi gratia." Confpicitur tunc temporis mas manibus fus foeminam prehendens fub obambularido, feftive fatts. "Otho Fabricius: Fauna Groenlandica, pag. 236. Hafiniae et Lipfae 1780.

<sup>\*\*)</sup> Goll mobl beifen, die Theile ber Rrallen. 3

bienen fie bloß dagu, im Mugenblicke ber Musserigung tes Sammens ben Schwang zu beben. Sollte man noch zuwerlen Mannchen sehen, bie mit Welchen verbanden inne, die noch keine Eier baben, so muß mon glaub-u. daß die Mannchen bloß ihre Wolluff zu besteitzen suchen, und beswegen sich auch oft solcher Weisbaden bevonnen, beren Fotus noch nacht in ver Lage find, befrindtet werben zu thunen; wer wir bieb auch an vielen andern Aberen bemeten.

Bon ben Deufdredenfrebien und Rrabben bemerte Mrie foteles nachmale, bag fie fich auf eben bie Urt begarten. wie bie viertufigen Thiere, Die ibr Baffer von binten laffen. b. i. bas Weibchen bebt ben Schwang in Die Sobe, und bas Danuchen bengt ibn nieber \*). Daber fagt Plining: Reliqua mollium (coeunt) tergis, ut canes: Item locustae et fquillae \*\*). Diefe Deinung bes Uriftoteles batte gen wiß teinen Grund in eigener Beobachtung, foubern er nahm bies nur beemegen an, weil er glaubte, bag ber Beugunges Tanal ber beiben Gefchechter in bem fontaben Theile bee Rors pere liege, und fich nabe bei ber Deffnung bes Unrathe bffne : όμοιως εγοντα ταυτα, ώσπες τοις τετςαποσι ή), gerabe wie bei ben vierfugigen Thieren. Da ich nun bewiefen babe. baß bie Beugungetheile bet ben langgefchmangten Rrebfen an einem anbern Drie liegen, nehmlich einen ba, mo fie fich bei ben furggeschwangten befinden, fo begatten fich unfireitig beibe Urten auf eine und ebenbiefeibe Beife,

Nach biefer Auseinanderseigung ber Regattung ber Arebie, wollen wir jett bie Meeraffel ?; ober ben fo genanne ern Ribppenfob und beffen Begattung bedochten, weil er ben langgeschwänzten Arebien febr analog ift. Ich habe schon gesagt, daß man biefe Infelten baufemweise im Schatten auf ben Mippen im Trodinen berumgeben fiebt. Bei biefer Gelegenbeit bemerft man oft, daß das Weichten vom Mann.

<sup>\*)</sup> Hift. Anim. p. m. 534.

<sup>\*\*)</sup> Loco citar.

<sup>†)</sup> lbidem. p. 429 unb 430. ††) Baster Opusc. subc, Tom. II, p. 145.

den umarmt wirb, boch fo, baf fein Glieb bervortritt, und fich in ben Leib bes Beibchens fentt. Beobachtet man ein folches Daar anbaltend, ober balt es gemiffe Beit in alafere nen Gefagen, fo bemertt man nie etwas abnliches; fontern , Das Danneben balt bas Beiben mit allen feinen Rufen. fpringt bald bon ber einen, balb bon ber anbern Seite ab. fleigt aber immer von neuem binauf. Dertwurbig ift es. baff Die Beibchen, Die von Dannchen umarmt werben, beffanbie Gier unter ber Bruft amifchen ben angegebenen Blattchen bas ben, unter welchen fie, wie in einem Sade, befchust merben. Sobald ich bies bemerfte, fuchte ich gleich die Bengungeorgane an beiben Gefchlechtern auf. 3ch fing bei ben außern Renn. geichen bes Gefchiechte an, und fand, bag bas Dannchen. gum Unterfchiebe von bem Beibchen, im Anfange ber Lufts robrenblattchen zwei Grallen bat, beinabe fo, mie bie Krebfe. Unter ben Rrallen war in ber Mitte ein furgerer Stachel. ber mir unter bem Mifroffope zwei Rlappen an haben fcbien. Die in ber Mitte einen Ranal einschließen. Berichnitt ich gee fdidt bie obere Schale bes Mannchens, fo zeigten fich mir alle Gingeweibe: ber Darmtanal in ber Mitte erftredt fic bom Ropfe bie jum Schmange; an ben Geiten liegen ber Range nach zwei Rorper bon gelber garbe, Die ich fur die Les ber halte. Dimmt man bie Leber und ben Darmfangl binmeg. to zeigt fich an jeber Seite eine weiße Schnur, Die vom Ropfe anfangt, und bis babin geht; wo ber oben beidriebene Stas del unter bem Rorper liegt. Jebe Diefer Schnure nimmt ihren Urfprung aus brei Rorpern, welche bie Beftalt einer Liliens amiebel haben und bicht neben einanber liegen. Ihre Gpis ben liegen im Rleifche bes Rudens; bon ben übrigen Theilen . fann man bie Schnur mit ihren 3wiebeln leicht trennen, ba fie ber Lange nach mit einem Bellgemebe befestigt ift. Diefe Schnure, Die langs ben Seiten ber Deeraffel fortlaufen, wenden fich, wenn fie in die Gegend gefommen find, wo ber Stachel unter bem Sorper berbortritt, merben bann enger. und fenten fich in ben Punft, wo ber Stachel hervorragt. Es ift mohl nicht ju zweifeln, bag bies bie Doben bes

Thieres find , und ber Stachel bas außere Beugunges glieb.

Um ben Ban ber Soben fennen gu lernen, nabm ich. ale bas Thier faum jobt mar, eine von biefen Coufiren. und legte fie in einem Baffertropfen, auf einem ebenen Glafe unter bas Difroftop. 3ch erfannte alebann ten fcon oben beferiebenen Bau: nehmlich eine Schnar mit fpitem Ende. an welchem in brei verschiebenen Puntten brei Rorper pon berfelben Gubftang befeftigt find, bie bie Geffalt einer 3mies bel haben, beren Enbe febr (pit ift; und bag fich die Schnur in einem Ranal endigte, ber fich in ben befdriebenen Ctachel Der Rorper Diefer Schnur zeigte umpendig eine Reibe Fibern ber Lange nach. Berrif ich bie Schnur mit ber Enise einer Dabel, fo erblichte ich balb im Baffer eine unzahlige Reibe Rutterale ober Scheiben von fegelformiger Geftalt, melde ibret Lange binab zweis bis breimal eingebogen (eingefnicht) 31g. 19. maren .). Diefe Scheiben find taum aus ber Schnur, mele de fie in mebrern Reiben enthielt, hervorgetreten , fo entlas ben fie fich im Baffer, worin fie find, burch bie offene Bafis pber Munbung eines Rluibums, bas eine Streife im Paffer gerate fo bilbet, wie ber Camen, ber aus ben Blaschen ober Soben ber Thiere fommt, ober bei ben Pflangen aus bem gerplatten Staube ber Ctaubfaben. Es ift fonberbar. baf man alle biefe Scheiben plot ich leer und burchfichtig fieht, und beu Baffertropfen, in welchem fie liegen, gang pon biefer leimigen Materie überfchwemmt, womit bie Scheiben angefullt maren. Dicht allein bie gange Schnur, fonbern auch bie 3miebeln find voll von folden Scheiben, nur baff fie bier gebogen und eng find , ba fie in ber Schnur alle in gras ber Linie fteben. Ginftmale legte ich eine Schnur auf bas ebene Glas, mo es troden murbe; ich lieft nun einen Maffers tropfen barauf fallen, und fie biffnete fich. Ebenbiefelben

<sup>&</sup>quot;) Ich gestehe, bag bie Tigur bie Cache nicht fehr beutlich vor fellt; es ware bester genefen, fie als fich von b nach a (fig. 19.) etwas verdannente, ein paarmal eingefnicke Eplinder ober darmabnische Sorper annugeben.

Scheiben tamen berans, aber bas Aluibum fiof nur febr langfam . und nur nachbem es erft von Baffer angefeuchtet Diefe immer bemerften Thatfachen laffen uns nicht ameifeln, baff biefe beiben Rorper ber Mffel Soben finb . unb Die Materie, Die aus ben Scheiben tommt, ber Samen, Das Beibchen hat zwei Gierftbde, ober vielmehr zwei 3meige bavon, an jeder Seite einen, und grabe ba, mo beim Danns den bie Doben liegen; auch nehmen fie eben fo viel Raum Menn Die Gier Die Gierfibde verlaffen, fo merben fie unter ben Blattchen ber Bruft beschütt, und bann wirb, wie wir gefeben baben, bas Beibchen vom Dannchen umarmt. Das Mannchen wird nun ben Samen über bie Gier fprigen. ob fie gleich eingeschloffen find. Aber wie wird ber Camen babin tommen ? 3ch bebaupte, bag es baburch gefdieht, baff bas Dannchen bie mit Camen angefüllten Schriben forts fcbiefen lagt, Die, wenn fie gur Daffe ber Gier getommen find, fich vermittelft eines elaftifchen Dunftes, ber mit bem Gas men verbunden ift, mit aller Macht ausleeren. Gie merben auch, ba fie mie Dfeile forticbiegen, bis zu ben Giern gelans gen, ob biefe gleich von ben genannten Blattchen beschutt. Dan fann mabrlich nicht behaupten . bag bie Scheiben einen Theil ber Soben ausmachen; benn wie mare es je moglich . baf fie fich ans ber Bilbung eines einzigen Rbrpere und eines Enftems, fo leicht in fo viele Theile gere theilen . wovon jeder wirten fann? Bie iff es moglich . bag bei biefen Scheiben , bie in mehreren Reiben fieben , ber Sas men aus ben obern in bie untern, gleichfam wie burch einen Drabt, berabitiege, ba biefe ben obern einen fpipen unburche bringlichen Theil entgegenfeten? Bas binbert benn, baß biefe Thiere ben Samen nicht nadt, fonbern befleibet bon fich geben, fo wie es bie Pflangen thun; benn ba ber meibs liche Camen, ber befruchtet werben muß, oft in einer anbern Bimme bon eben berfelben Pflange, ober gar in einem gang anbern Stamme ift. fo wirb ber Camen nicht nacht in ben Craubfaben gubereiret, fonbern ift mit einer Sout, oft won fpbarifcher, oft von pvaler Geftalt, beffeibet. Diefe Saut muß

gerplaten, wenn bie Beugnngefeuchtigfeit beraustreten foll: eben fo muffen die Scheiben an unfern Infetten gu ben Giern tommen, und amifchen ben Blattchen, bie fie befchiten. burchbringen. Benbet man biefe Thatfachen auf Die langs gefcmangten Rrebfe an, bem gu Rolge, mas Uriftoteles bavon fagt. fo ergiebt fich folgendes. Go mie burch bie Bes fleigung bes Beibchens ber Mifel ber Gamen unter Die Platts chen ber Bruft, movon fie beschutt merben, gelangen tann; eben fo ift es mbalich. baf bie Rrebfe, wenn fie ibre Weibs den, wie die vierfußigen Thiere, von hintengu befteigen, bas burch , baf fie fich balb an bie eine , balb an bie anbre Ceite legen, mit ber Bengungefeuchtigfeit Die Gier, welche nadt an ben Borften ihrer Schmange hangen, befprigen. alaube nicht, baf bies blof eine einzelne Berbachtung pon mir fei. Es giebt noch anbre Thatigden bei anbern Thies ren, bie biefen in allen analog find, nub auch baneben burch bas Unfeben tuchtiger Danner, melde mir bierin porgegangen find , beftatigt werben. Ein folches Saftum liefert bas Gefchlecht bes Ruttelmurms (fepia). Ariftoteles fagt. baf bie Ruttelmurmer fich begatten, inbem fie ihre Beine in einander verfcblingen, und Dund an Mund fteben, ber mit einem Schnabel (uverno) verfeben ift, und fo verbunden mit einander fortichwimmen. Gie laffen bierauf ihre Gier burch ben Trichter geben, ber unter bem Ropfe ift, und baber alaubte man, baf bier eine mabre Begattung Start fanbe: extinte de nata tou Oughthea nahounevou, nad ou evice zar ovenedar Daon aurac .). Gegen Ende bes Bins tere und im Grunling eilen Die Ruttelmurmer nach ben Ufern. um fich zu begatten, weil ihre Jungen in bem weit marmern Maffer eber ausgebrutet merben. Unfere Rifder fuchen fie nun auf, und ber Rang gefchieht, wenn es buntel mirb. ober am fruhen Morgen; fie binben ein Beibchen an einen binten am Rabne befeftigten Raben, und gieben es vermittelft biefes bann langfam rubernben Rahnes burche Deer. 3ch habe oft aus Reugierbe biefem Sange jugefeben, und geforfct,

<sup>&</sup>quot;) Hift. Anim. L. V. cap. 6. p. m. 533.

warum bie Mannchen bas Beibchen fo anfallen. 3umeilen fab ich. baff fie nur um bas Weibchen berumfcmammen: Dann fagten bie Sifcher, bas Baffer fei noch ju falt. Doch nachber greifen fie es an und bangen fich gegenfeitig mit ben Ruffen inemander feft, baf es oft Dube fonet, fie zu trens nen; weiter fieht man aber nichts. 3ch nabete mich nun. ben Bau ihrer Beugungeorgane ju unterfuchen . und ich fanb fie fo . mie fie Smammer bam befcbrieben bat . uebmlich ben Gierfrod und ben Soben, ber gwijchen ben Gnaemeiben in bem Sade ober ber Scheibe liegt \*). 3ch bachte nun aber die Entfernung nach, in welcher die Spife bee Soben mit ber Spite bes Gierftod's immer fenn muß, und glaubte, baf biefe Gingeweibe nicht bon foldem Ban maren . mie bie muffulbfen Theile ber Burmer, Die fich ausbehnen und gus fammengieben tonnen . fonbern vielmehr von bautiger Gubs fans: und gulete fab ich. baf bie Gier innerhalb bes Giers fode . und nicht außerhalb befruchtet merben muften . meil Die Dannchen nicht aussch'ieflich biejenigen Beibden allein angreifen, die fich ihrer Gier entledigen. 3ch fcbritt nun gur Unterfuchung ber Doben fort. Dies Gingemeite hat mane rend des Rrublings, wenn die Ruttelmurmer fich begotten. an ber linten Geite eine große Daffe meifer, fbief liegenber Radeii. Berfchneibet man bie außere Saut des Soben und brudt ibn etwas gufammen , fo fiebt man biefe meifen Raben aus bem Ginschnitte ober ber Deffuung bes Soben bervor= Tommen. Im Trodnen fcbeinen fie fich ju bewegen und get Frammen, und fich nachber eines Theile ber Daterie, Die fie enthalten, ju entledigen 00). Beobachtete ich biefen Soben im Derbite, ba er flein und mager ift, fo tonnte ich ibn lesa wickeln, und bemerten, bag er nichte andere ale eine boble Schnur fei, Die burch haufige Rreife nach oben bas Gingen meibe bilbet, melches mir Soben genannt haben. Dan fiebt in biefem Buffande fehr gut, bag bie Schnur burch bae. mas

<sup>\*)</sup> Biblia Nat. Tab. LI, fig. 1, Tab. LII. fig. 5. 10

<sup>\*\*)</sup> C. Die angeführten Figuren 5. 6. 7. ber Lafel LII. beim

Smammerbam Epididymis (Debenhoben) nennt, fortges Alls ich bierauf Die Schnur noch Ctud far etud unter bem Difroftope beobachtete, fab ich freuich an emigen Stellen einen gellenformigen Bau, aber nirgeude ga. en ober Scheiben von ber Biloung, Die mir an ben Soten bes Ruttelwurms bemertten, ale er fich begattete. fcmillt bann unter feiner Deffnung febr an, megen biefer gas ben , Die in ben engen Rreiten bes Soben entit ben und fich Wer wird nun nicht fagen, bag biefe bann hier haufen. son Samen angefchwollene Scheiden fortgefchoffen merben, und burch bie Mundung bis an ben Boben bes Gierftod's bringen, und vorber ben gangen Beg vom Ropfe bes Soben bes Manncbens, bis jum Gierftode bes Beibchens laufen muffen? Die Berbindung bes Mannchens mir bem Beibchen ift fo, baff bie Deffnungen beiber Trichter auf einander paffen. Mus biefem Trichter fommt ber Unrath. bas Schmarge (bie Dinte, weehalb er Dintenwurm beifft), und die Gier, Alles bies murbe bormals bezweifelt, aber Smammers bam bat es beftatigt .; und ich fchmeichle mir, es im funf= tigen grublinge fur alle Arren ber Sepia bes Linne gu bemeifen.

Jegt muß ich die bieber erzhalten Thaifaden mit eine ander verdinden, um sie auf bas erste Jiel 3iet, das ich mir bet biese Michandlung gestect batte, gurückgrübten. Ich wollte nehmlich beweisen, daß die Keine ber Embryonen vorber im Britischen erststitzen, und daß das Mannchen diesen Keimen mit seinem Samen nur daß Lebenspriacepium mitthelte. Bei dem Krebsen und ankern analogen Instituten haben wer gestehen, ab sie sie Gese in ben Eises schei fich die Gese in ben Eises schei den, wie sie nachber betroorfommen, und dann vom Mannchen befrichtet werden. Wie haben serner gesehen, daß die gange Substang, die daß ein alle mach, noch vorber, ehe eb bestuckte wurde, sich verwannelt oder ganglich in den Firtus ausstlette wurde, sich verwannelt oder ganglich in den Firtus ausstlette, die Schale ausgewomen. Bei den Krebsen baben wie dem mannlichen Samen

<sup>\*)</sup> Bibl. Nat, Tom. IL pag. 897.

gefeben, baben aber bie murmformige Bewegung nicht mabrgenommen, die wir im Gamen ber bartgratigen gifche fans ben, und die mir bem Lebensbunfte queigneten, ber aus ibm hervortommt und in bas Ders bes icon porber eriffirenben Embryo geben muß, um ibn gu beleben. 2Bir wollen aber besmegen nicht behanpten, baf es teine folche elaftifche Luft in bem Samen ber Rrebfe gebe, ob mir fie gleich mit bemaffs netem Muge nicht feben tonnten, und Umftanbe bei ben Beobs achtungen une feinen gunftigen Beitpuntt treffen liefen. DRas ift bie Urfache pon bem ichnellen und beftigen Ausfluffe bes Samens in ben Samengangen ober Schnuren bes Rrebfet, fobalb man fie aus bem Thiere nimmt, ba boch ihre Dant febr weich, folglich nicht elaftifch ift? Bas ift bie Urfache bon ber gefchwinden und gleichfam angenblidlichen Ente ladung bes Samens aus ben Scheiben, in bem Soben ber Meeraffel, ba man boch bie Saute Diefer Scheiden unbemege lich fieht? Bei bem Ruttelmurme fieht man Die Gier wie Das gel im Eterftode, und fie merben von bem Dannchen por ber Entladung bon bea mit manulichem Samen geichmangers ten Scheiben befruchtet; mir faben ferner, bag die außere Saut bes Gies mit bem Schlunde und bem Darmfangl. auf eine bem Rotus bes Subnes angloge Beife gufammenbaugt. Die Umphibien, und namentlich Die Frofche, baben Dieje Babrs beit eben fo febr, und vielleicht noch mehr aufgeflart, als unfre Infetten; benn ihre Gier find ber eingehulte Rotus felbft, welches man bei ben pollfommnen Rorus noch deuts licher fieht. 3d fage, baß bie Amphibien auf eine gleiche Weile biefe Bahrheit lehren, wie unire Infeften; bem an ben Giern ber Arbiche fieht man teinen fremben Rorper befes fligt, wie ber Dotter ober ber Mutterfuchen bei ben Bogeln. bei ben bartgratigen und fnorpligen Rifchen, und bei einigen Burmern, ale bem Ruttelmurm; benn ich habe mahrges nommen, bag bas, mas bon bem Schlunde bes Raulquappen (gyrinus) berabhangt, nicht bie Rabelichnur ift, fonbern ein Raben Leim, an bem ber Dund hing, um bie Dahrung ein= aufchlurfen. Die Dahrung ber Gier tommt mahricheinlich

aus ben Schweißichern des Rorpers, wie bei ben Pflangen; Diefe Thatfachen wurden auch von dem großen Smammere dam ") gejeben, und nachher von dem Berühmten pallangan i "") aufgeflart.

Bis babin haben wir bie Fortfdritte ber Erzeugung ber Rrebfe untersucht; jest wollen wir von einigen andern Thieren reben , beren Rotus ber Rrebs , ohne fie boch gezeugt zu bas ben, in ober außerhalb feines Schofes ernahrt. Der Darms fanal bes Zafchenfrebfes und ber platten Rrabbe geht burch Die innere Rlache bes Schmanges, und mirb bon einer einfachen Saut befchatt; beim Phalangium und beim Tobtentopfe aber ift er faft gang mit einem ichaligen Betafel bebectt. Gin frembes Thier legt besmegen feine in einer Saut verschloffene Brut in ben Darmtanal ber beiben erften; Die Brut frift fich ein, und giebt aus bem Rorper bes lebenben Thieres feine Dahrung bie gur ganglichen Entwidelung. Dies Raftum ermahnen meber bie Alten noch bie Reuern; ich babe es auch fest an feiner anbern Mrt Rrebfe beobachtet, als an biefent beiben, bem Zaschenfrebie, ber platten Rrabbe, und an Dem Saarfdilb, bae Rabricius \*\*\*) febr aut befdrieben bat, und bas fich in ben fandigen Dertern unfere Meerbufens finbet. Als ich bas Raftum fab, mußte ich nicht, mas ich Davon benfen follte : und meine erfte Deinung mar, (ich fanb nachher, baf bies bie gemeine Sage ber Rifcher ift) baff Diefer Gad bie Gier bes Rrebfes enthielte, ber megen ber Enge bes Ranals beraustrate, und ba hangen bliebe. Dem Darmfanal jebes ber genamiten Rrebfe erhebt fich in ber Lage ber obern Tafelchen bes Schwanges, balb weiter oben ober unten, ein von außen befeftigter fleiner Sad, wie eine Linfe . aumeilen auch amei in amei Dunften bes Darmfanals. Diefer Sad vergrößert fich, und erreicht beim Zafchens gig. is

<sup>\*)</sup> Bibl. Nat. T, II. pag. 815. 816.

<sup>\*\*)</sup> Della generazione di alcuni animali amfibi &c:

<sup>\*\*\*)</sup> Syftema Entomol. pag. 408. Cancer Puber. Derbft Rrebfe' ater Abicon. C. 234.

frebfe, beffen Rorper großer ift, ale ber ber platten Rrabbe, Die Große einer Rug, mit einem biden fleischigen Musmuchfe. ber an ber Spige burchbohrt ift. Bei ber platten Rrabbe gig, 1. 13. nimmt er bie Rignr ber Rapfel ber Pflange an, Die beim Linné Thlaspi burfa paftoris beißt. Die garbe bes Sades ift gelblich; wenn er reif ift, betommt er bie Rarbe bes Beine. Die Deffnung an ber Spige bes Sade bat vier Bargen , welche bagu bienen , Die Deffuung an verfchließen. Mis ber Sad reif mar, bffnete ich ibn, inbem ich feine fchalige Saut in ber Deffnung in vier Theile gerschnitt. Dan finbet ben Gad mit einer gelblichen Materie angefullt, bie bem Muge fleienabnlich portommt: ber Gad ift gang boll Marben auf ber Saut bes Darmfanals. 3ch nahm ein Stud ber fleienabnlichen Daffe und betrachtete es unter bem Milroffope. Legt man einen Theil biefer Daffe in einen Tros pfen Baffer, fo fiebt man ibn fich in Mefichen gerftreuen. Diefe Daffen find fo pon ben Giern gebilbet, Die unter einander permittelft eines Leims verbunden find. Die Gier ericeinen elliptifc, und enthalten eine blafichte Daterie, wie Die Gier aller Infetten. Dimmt man etwas von ber Daffe ber Gier meg, fo entbedt man einen neuen, mit bem erften toncentrifden. Sad, ber eine abnliche Daffe Gier einschließt. aber lange nicht fo reif, als bie außern, bie fie umgeben. Benn bie außern Gier reif find und bie außere Sant meggefallen ift, fo reift ber innere Gad. Benn baber biefer Gad. ber wie ein Bruch (Hernia) am Schmange bes Rrebfes bangt, anfanat zu reifen , fo bewegt ber Rrebe ben Schmans , und lagt burch bie Dusteln, bie gum Schmange geben, Die Deffs nung bie an ber Spite bes Sade ift. bffnen und fcbließen. Dieburch laft er bie fcon reifen Gier berausgeben, bie entweber fcon geborften find, ober unmittelbar im Baffer berften mols Big. is. a len. Die Gier, bie fich ber Reife nabern, haben born einen fcmargen Puntt, welcher bas eine Muge bes Thieres ift. 2Benn man fie aus bem Sade in einen BBaffertropfen fallen lagt, und biefen unter bem Difroffope beobgig. is b. c. achtet, fo wird man bemerten, wie bie Jungen bie

Schale burchbrechen und im Baffer fcmimmen. Diefe Ins feften haben nur Gin Muge auf ber Stirn, und gleichfam gwei. Debrchen an ber Seite, welches ber Anfang ber Sahlbbruer ift, und brei Paar Suge, bie mit mehreren langen Rrallen verfebe e vind, und einen gabelfbrmigen Schwang. biefe Thierchen, wovon bie Angahl berer, bie ans einem Gade gebn , ungablig ift , ine Baffer , fo gittern fie mit ben Rh-Ben, und nach und nach geben fie im Baffer fort. Ihre Muss breitung geschieht ftufenweife; b. i.; mabrend bag ein Theil ber Gier ausgebrutet mirb, ift ber großere Theil ber andern noch unreif und in Daffen verbunben. Benn bie Minsbras tung ber Jungen fehr nah ift, fo fieht man fie im Gie, bei ber volltommnen Durchfichtigfeit feiner Cchaft, gittern; ift Die Schale gerbrochen, fo geht bas Junge beraus, ohne etmas gurudgulaffen, mas fich nicht in ben gotus vermanbelt Mufer, baf fich bie eben gebornen Jungen bin und ber bemegen, legen fie fich auch auf ben Rhden, und bant fab ich unter bem Schmange einen bervorftebenben Rorper! melches bie Daffen ber Luftrbhrenblattchen find, Indeg bag Die junge Brut nun außerlich reift, ift ber innere Gad noch fo unreif, bag er fchmefelfarbig ift, und bie Gier, bie er ente balt, find noch in einer fo weichen Daffe gufammen , baff ; wenn fie in einen Baffertropfen gelegt werben, nur menige son ihnen gang bleiben, wie in Rig. 15. Golche Gade am Shrper bes Rrebfes babe ich vom Rrublinge bis jum Serbft augetroffen.

Diese Thierchen, bie and bem Saden unferer Archse bemmen, zeigen zwar ihre Natur, und was sie Auszichnens bes haben; aber man kann boch noch nicht sagen, baß sie der eits ihren volltommnen Justaad erreicht hatten. In biesem keiten windschei ich sie, us feben. Es sist aber nicht leicht sie darn im zu tresse, dem jeden hie fie fer Wollstommenseie erreicht haben, geben sie beraus. Ich dachte daber auf folgendes Mittel. Ich nach mehrere Krebse, deren Sad beinabe reif mar, und bebeckte sie mit einer durchstoderen Leinenand, welche unten an ben Sad trat. Die so bebeckten Krebse ich in

Reufen, und gab ihnen bie geborige Speifen von fleinen Dufcheln .) und von Meerpflangen, und legte fie ins Deer. Mis ich nach funf Tagen wieder nachfab. fand ich einen Theil ber Rrebfe tobt; ber Gad bes anbern Theils, ber in bie Leis nemand gehallt mar, mar verdorben und ftinfend, weil ibm ber freie Buflug bes BBaffere gefehlt batte. 3ch bffnete bie tobten Rrebfe, und fanb, bag zwei Urten Infeiten an feinem Rleifche fragen, eine Urt beb febr fleinen Onifcus fquilliformis, und ein anderes Infett, bas ich fur ben Rugelfiob, (Monoculus Telemus bes Linné) halte, movon ich bie Reichnung und Beichreibung babe: in feiner Geftalt ift er bem Cancer paludofus abnlich, fo wie er von Maller ges geichnet ift ..). Ich fannte bas Infett binlanglich, um es Maffifigiren ju tonnen; es gehort (ein und biefelbe Mrt ift in ben Gaden ber brei angeführten Rrebie) ju bem Gefchlechte. Deffen ber ermabnte Berr Datler neulich unter bem Ramen Cyclops erwahnt bat. Ein Unterfcheibungegeichen biefes Gefchlechte ift, baf Foemina ova matura vel in duobus glomeribus pendulis, vel in unico extra corpus gestet; mie man aus ben Riguren feben fann, Die ber Danifche Maturfun-Diger in ben Tafeln XVII. XVIII. XIX. +) liefert; und fcon Tange por ibm an einer Mrt, Die Leeu wen hoet (+) befannt. Die übrigen Infetten bes Deeres tragen ben Sad ber Gier an ihrem eignen Rorper; ber Enflop aber befret ibn: gern an ben Rorper ber Rrebie , und laft Rrembe feine Brut ernabren. Doch giebt es noch eine anbere Mrt Epflopen, melde, Die Eler an ihrem eignen Rorper befeftigen. 3ch habe auch noch eine andre fleine Urt entbedt, Die einen gabelfbrmigen .

Die Art, die von Aond elegio abgezeichnet ift (T. U. p. 46). Mit biefen und mit ben Meereicheln loden unfre Fischer die Fische, die an Rippen wohnen, an der ganzen Ache von Pofstibes in ibre Reusen.

<sup>200</sup>logiae Danicae Icones: Fafc, II. Tab. XLVIII. Havnise, 1777.

<sup>4)</sup> Entomoftraca feu Infecta Teftacea. Lipf. et Hayniae, 1785.

<sup>11)</sup> Continuat. Arean. natur, pag. 149.

Schwanz und einen ovalen Korper hat, und an der Seite bes Schwanzes die beiben Sackchen mit Eiern trägt.

Mußer bem befchriebenen Cyflopen giebt es noch ein ans beres Infett im Deere, bas feine Brut bem Rorper unferer Rrebfe anvertraut, aber auf eine noch weit unbequemere Urt; es legt fie nehmlich in ben Rorper und zwischen die Ginges weibe. Bis jest habe ich bies bloff am Rorper ber platten Rrabbe gefunden. Dan fieht bann an ber Geite bes Das gens, wo bie Leber liegt, einen fremben, großern ober fleie nern Rorper, ber nath feiner Reife entweber gelb ober 31g. 17. bleifarbig ift, und die Lage einnimmt, die ber 3meig bes Giers focts bes Rrebfes bat, und meiter porn in bie Soblen ber Rippen geht, - Diefer Sorper laft fich leicht von ben Ginges weiben bes Rrebfes trennen , an bie er permittelft eines Bellgewebes befeftigt ift. Der vorbere Theil biefes Gierftode, ber amifchen ben Gingeweiben liegt, reift fraber, und ift baber ausgebehnter (a), inbef ber anbre (b), ber gwifchen ben Rippen liegt, meil er noch meit unreifer ift, ben Ginbrud berfelben Diefer Gierftod ift ein Gad von einem burchfiche annimmt. tigen Gewebe, ber bie Stufenfolge ber Entwidelung ber Gier in biefem Buftanbe enthalt : Die reifften find in a. Rem Muge fieht man nur eine Heienformige Gubftang: in ber Rigur find fie etwas groß gezeichnet, um nicht zu verwirren; Die unreifften find in b. Befieht man fie unter bem Difros ftope, fo find bie unreifften rund, c. bie meniger uns 34g. 18. reifen, wie in m, und die ber Reife am nachften fommen, haben bie Geftalt eingeferbter Dieren, wie in n. Endlich finbet man fchen melde, die von ben andern abgefonbert, unb beren Jungen fcon ausgefommen find , und in einem Baffertropfen unter bem Difroftop umberlaufen. Der Rorper Diefer Infetten bat viele Ginfchnitte : aber bem erften Gine fcmitte fteben bie beiben Mugen; ber Schmang ift gabelfbre mig, und bas lette Glieb ber vier erften guge teulenformig. Dies Infelt gebort ju ber Art bes Onifcus fquilliformis, ber son Serr Dallas febr fcbbn gezeichnet ift. Muf gemiffe Beife ift er ber Mrt anglog, Die ber angeführte Naturfunbiger unter

Muf welche Mrt bringt aber bie Mutter bie Brut in ben Rorper Des Rrebfes, ba biefer gang mit einer-barten, fchalis gen Saut beschutt wird? 3ch muß bier eine Bermuthung magen; benn mie batte ich bies Raftum feben tonnen? 3ch babe ichon oben bie beiben Soblen befchrieben, movon jebe an ber einen Seite bes Rorpers bes Rrebfes liegt, worin bie Debenabern ber Enftrbbre ichlagen. Das BBaffer flieft bins . ein und beraus, vermittelft zweier Deffnungen, Die von Rlaps pen an ben Seiten bes Munbes bebedt merben. Muffer ber Seitenverbindung ber obern Schale mit ber untern, wird bie porbere Seite ber Soblen von ber weichen Saut gebilbet, welche bie Gingemeibe bes Rrebfes ausfüttert. Dichte ift leichter, ale bag bie Mutter bes Infette in eine Doble bringt, biefe weiche Saut burchbobrt, und ibre Brut auf Die Beife in ben Leib bes Rrebfes bringt. Dies Infett tommt eben fo bort binein, wie fo viele Gier ber Burmrbhren und Unftern bineintommen. Die ich fehr oft an ben Rippen, Die fich gwis fchen ben angegebenen Doblen ber Luftrbhrenabern finben, entbedt babe.

Wir haben also zwei Falle, wie ein Thier feine Brut am Krebs besetigt. Die Brut biefer beiden Insetten, die zu ibere Entwickelung reichliche Nabrung eines im thierischen Körper bereiteten Saftes habtig hatte, konnte von der Mute ter nicht damit versorgt werden; die Natur gab ihr daber eine

<sup>&</sup>quot;) Spicilegia Zoologica Fascic. IX. pag. 50. 55. Berolini, 1767.

167

fette und rubige Umme, nehmlich ben Leib unfrer Rrebfe, Die Mutter macht eine fleine Munbe in bie Saut, Die fich aber bem Darmtanal befindet; ober fie macht eine Deffnung in bie Saut bes Unterleibes, und bauat ibre in eine Salle ober Rachgeburt verschloffene Brut, an ben Darmfanal, unb bringt fie baburch in ben Rorper. Wenn nun biefe Gier belebt find . und fich ihrer Entwickelung nabern , fo faugen bie Ranale bes Gierftoche bie Reuchtigfeis ein, Die in ben Gefas Ben bes lebenbigen Rrebfes enthalten ift. Inbem fie fich nun mit ihnen anaftomifiren, fo bilbet fich ein Bufammenbang mit bem leben ben (ernahrenben) Rorper, und bem anbern Rbrper, ber gleichfalle lebt, meldes gur Berpollfommung feines Buftanbes beitragt. Ueberhaupt wird bie frembe Brut bem Thiere eigen , und entwidelt fich , fo wie bei ben pierfufigen Thieren Die Geburten bes Unterleibes fich auf eben bie Urt entwickeln , wie in ber Gebarmutter , melches ihr eigentlicher Drt ift. Go wie bei ben Pflangen, wenn man einen Gine fonitt macht und einen begetirenben 3weig einer anbern Pflange bineinfentt, bas Pfropfreis fich burch bie Ginmunbung und ben Bufammenhang ber Randle bilbet, fo gefchieht es grade eben fo bei ben Thieren. 3ch weiß nicht, ob man bis jest eingepfropfte Thiere gefannt bat : es fcbeint mir fos gar, als hatte man bas Gegentheil gefeben, nehmlich bag bie in bem thierifchen Rorper gelegten Gier Beulen bervorbringen, und wenn fie austommen, mahre Bunben. haben ben Rall bei ber Mrt Rliegen (Bremfe), Die ihre Brut unter ber Sant eines Thieres befestigen, ober auch in ben Ras fenlbchern ober in ben Gingemeiben , bafelbft eine Beule verurfachen, barauf eine Rontanelle, pon beren Giter bie Larven fich ernahren .). Bei ben Rrebfen find es menigftens eber eingepfropfte Thiere, als Gallinfeften. Diefe finben wir nur an ben Begetabilien : fie entfleben burch bie Arbeit ber Thiere

<sup>\*)</sup> Oestri larvae latent intra peçorum corpus, ubi per totam hiemem nutriuntur; sonticuli vices gerunt. Ling. E. auch die Bette bes Ballisnieri und Acaumur. Oestrus bovis; Oestr, haemorkoidalis, L. g. g.

felbst. Wir sehen daran, wie das von dem Infelt auf einen Theil der Pflange gelegte Ei ibren Gaft einsaugt, und wächft; aber man fann nicht im ftrengem Berfindbe sagen, daß die Kanale des Gieb sich in die der Pflange eingemundet haben,

und mit ihnen gufammenhangen .).

Indeft ift boch ein Rall befannt, in welchem bie Gier ber Rrebfe einen mabren Gallapfel an einer Deerpflange bers porbringen. Dies ift eine Urt langgefchmangter Deeraffeln, ober Onifcus fquilliformis, ben ich fcon oben genannt babe, Diefe Affel legt ibre Gier auf Die Ulva lactuca, eine Bflante. Die febr baufig auf ben Rlippen am Ufer machft, achtete biefe Pflanze im Monat August in einer anbern Ab. ficht, und fab, bag bie Gubftang an einigen Orten febr bict murbe, und amar gegen bie Bafis ber Offange an. Ueber bem bidaemorbenen Theile bemertte man eine Dlatte pon gelblicher Karbe, mit einem erhobenen Stern. Dan tonnte Big. 20, a. biefe Dlatte mit ben Stralen bes Sterns leicht pon ber Rlache bes Blattes trennen. Unterfuchte man bann bie erhabnen Stralen, fo fab man, baff fie ba, mo fie am bide ften maren, fleine Soblungen batten, morin ein Ei lag. Sie, to, b. Bieht man fobann biefe Gier heraus, und beobachtet ". " fie unter bem Difroffope, fo findet man beinabe ebendiefelbe Entwickelung , bie bei ben Giern bes Rrebfes bes mertt ift, und bie ich abgebilbet habe. ... Das Thierchen enbe lich, bas ich aus ben pollfommenften Giern berauszog, batte einen langen Schmang, und einen verlangerten Munb; ber Ropf mar etwas breit, fo, bag man mobl feben tonnte, es gebore ju bem Gefchlecht ber obengenannten Bafferaffel. Diemand barf vermutben, bag ich biefe Gier, bie in ben Galle apfeln biefer Pflange eriffiren, mit bem Samen ber Pflange permechfelt habe; benn lettern fand ich an ber Pflange, wenn Sig. at. fie im Derbite permelft, und ibr lebhaftes Gran bers liert. Betrachtet man fie bann unter bem Difroftove. fo

<sup>\*)</sup> Etwas Achnliches ließe fich viel eher von mehrern Eingeweibes Warmern behaupten, wordber man bas portreffiche Ghifche Werf nachquieben bat. 3.

fieht man, wie der Samen sich zwischen der negformigen Substanz der Pflanze blibet. Diefer Same, den ich mit Nadelpsigen beraußeg, macht ein zusammenhangended Gange mit dem Blatte felbst. Der Samen ist von fast runder Gestalt, mit einem bunkeln Kerne von Golbfarbe, und einem Bhifchel Saare, wahrscheinlich nm sich an den Alippen festzus hangen, wo dies Pflanzien vegetiren mußlen.

Mis ich oben ben Dagen bes Rrebies befcbrieb. fagte ich , baf fich am Enbe bes Dagenmundes gmei fabenfors mige Unbangfel befinden, Die fich auf ben Dagen gurude beugen und halb burchfichtig find, Diefe Unhangfel enthalten eine balb fluffige, weifliche Daterie, und in biefer babe ich bei ber platten Rrabbe oft einen Banbmurm gefunden; in biefem Ralle merben bie Unbangfel weiß und etwas fleif. Der Bandmurm felbft beffebt aus zwei Gliebern, Die coline berformig und buntel find, ansgenommen am Ropfe (ju Minfang) berfelben. Gewobnlich trift man einen folchen Burm in beiben Unbangfeln bes Rrebfes zugleich. Er lagt fich leiche mit blogem Muge burch bie weiße Karbe ertennen, bie bann Das Unhangfel annimmt. Berfchneibet man ein folches Un= bangfel, und legt es im Baffer unter bas Difroftop, 31g. ... fo zeigen fich an einigen Orten biefes, bon einem meiffen Schleime angefcwollenen fleinen Darme, Saufen biefer Murmer, Die ba anfangen fich zu bewegen, und einer nach bem anbern d, aus bem Munde bes Darme berborfommen und im Baffer fort geben. Diefe Bewegung gefchieht in geras ber Linie, wie bei vielen Burmern, Die ben Gingeweiben an Beffalt abnlich find, Dft wird bas vorbere Glieb bider, wie in c: aumeilen brebt fich bas anbre Glieb. und bilbet nach inwendig eine ungahlige Menge Salten. Alle biefe aus amei Gliebern beffehenden Burmer haben über jebem Gliebe eine Deffnung b, c, wie man auch bei andern Arten bemertt bat, bie in ben Gingemeiben anberer Thiere gefunden find. Dan balt biefe fur bie Deffnung bes Munbes und ber Gier. Sind biefe Burmer einige Minuten im Baffer umber gelaus fen, fo merben fie rubig, und fterben. Diefe ueue Urt Burmer verbient benen beigegablt ju werben, bie ber berühmfe Derr 20 Loch por fursem befchrieben bat ").

Sehr vieles ließe fich bier noch von ben Rrebfen beis bringen, aber ich unterlaffe es, weil bierhber fcon anbere gen fdrieben haben, und weil man es bier vielleicht nicht am reche Dazu murbe ich etwa bie Unterfuchung ten Orte fanbe. pon bem Beranbern ober Ablegen ber Schale bei ben Rrebfen rechnen, welches bem Abftreifen ber Saut bei ben Schlangen abnlich ift, und movon Ariftoteles bereits gefcbrieben Diefe mit einer barten Sant befleibeten Thiere Ebnnten nicht machfen, wenn fie fich nicht bavou befreiten. Daher werben bie Landichlangen und bie Rrebfe gegen bie Beit frant, ba fie ihre Schale ablegen, weil die untere Saut indeffen bart wird, und bie auffere fich abloft. Beim Rrebfe bffnet fich bie obere Schale an ben Ranbern , ba, wo fie fich nach unten beugt. Ift bie obere Schale binmeg, fo bebt fich ber Rrebs, und gieht bie Sufe aus ihren Schalen, und bem Schwang aus feinen Tafelchen, wie wir bie Beine aus ben Stiefeln sieben. Er legt bie Bebedung ber Mugen, fogar Die Dornhaut ab; auch bie bintern Rippen befreien fich von ihren Schalen, fogar bie Bengungetheile, bie fie in ben Rorper fenten. Die Saut bee Rrebfes ift bann gant mie sersauft: fie ebnet fich aber wieber, und er tommt fonft gar nicht jum Borfchein, als blog bas Beburfniß ber Rabrung au befriedigen. Unfere Sifcher nennen ihn bann Monbfrebs (granchio della luna). Bu biefer Beit find bie Rrebfe inmen. big faft gang leer \*\*\* ). Dies Sautabwerfen geschieht bei ben Schlangen auf eben die Mrt; auch die Mugen verlieren ihre Saut ober bie Schale ber Sornbant. Dies gefchiebt greimal im Commer. 3ch beobachtete bies an ber Meffulape

<sup>\*)</sup> De la generation des vers des intefins. Strasbourg, 2788. Es ift ju bedauern, baf bis jest bie Auslander das herrliche Originalwert unfers Bbge fo wenig tennen. 3.

<sup>\*\*)</sup> Hift, Anim. I. VIII. cap. 25. pag. 944.

<sup>\*\*\*)</sup> Mémoir. de l'Acad. Roy. an. 1712. pag. 236. 4. Bafter Opufe, fubfec, T. II. pag. 14.

ichlange (Coluber Aesculapli Linn.) \*), die ich feit mehrern Jahren bei mir hatte. Bahrscheinlich geschieht daffelbe bei ben Krebsen im Sommer und im Berbfte,

Eine anbre fonberbare Gigenfchaft an ben Rrebfen ift bas Biebermachfen ber verftummelten Rufe, und ich fage noch bingu, eines Theils bes Schmanges. Diefe Thatfachen bat Reaumur febr gut beobachtet, auf ben ich meine Lefer vermeife \*\*). 3ch bemerte nur, baf, menn man bas lette Belent am Arme ber platten Rrabbe ober bes Zafchene Brebfes abbrechen will, fich ber Urm burch bie Rraft ber Duse teln unmittelbar in bem Gelente, bas bem Rorper am nachften ift, abfondert. Bon ben vier befchriebenen Rrebfen ift ber La fchentrebs ber einzige, ber bie verftummmelten Glies ber wieber ergangt; beim Dhalangium und ber platten Rrabbe gefchieht weiter nichts, als baf ber Drt, mo bas Blied abgebrochen ift, mit einer ftarten Saut verftopft und verschloffen mirb. Um Tobtentopfe babe ich noch feine Berletung ju bemerten Gelegenheit gehabt, baber auch feine Ergangung.

<sup>&</sup>quot;) 3n Reapel, Cervone.

<sup>\*)</sup> Mém. de Reaum. l. c. 1712. p. 223.

<sup>\*\*\*)</sup> Hift. Anim. L. VIII. c. 4. p. 868.

ber Stude bon ben Schalen bes Rrebfes und ber Dufchein: beionbere bes fnotigen Meerobre (Haliotis tuberculata). bei uns Parella reale, entbeden, Dies hat man feit Mris foteles bemertt. Der Polup wuthet auch gegen fein eige nes Gefchlecht. Dies ift ein Rattum; benn ich habe einem Bolnven aus bem Deere gezogen, ber einen fleineren fraff. Ariftoteles fagt gwar in berfelben Stelle, baf alles weiche Gemurm Rleifch freffe; aber fie freffen auch Pflangen. Der efbare Geeigel (echinus efculentus, ital. ricco) benagt auf ben Alippen bas Meergras und bie Rorallinen; ich habe ibn aber auch bei tobten Rorpern angetroffen. Dies Thier fcbeint von ben Rachftellungen anberer frei gu fenn; inbeg greift ber Seeftern (Afterias aranciaca) bie Geeigel auf folgende Mrt an : er ichlieft feinen Dund an bie Saut, welche bie Deffnung bebedt, mo fich ber Dund bee Meerigele befindet, und arbeis tet mit bem Munbe, ber wie ein Trichter gebilbet ift, mie mit einem Bobrer, und faugt bie Laterne .), welche ben Dund bilbet, und alle fibrige Eingemeibe bes Meerigels, Im Derbft fangen manche Sifcher vermittelft fleiner Stude Rleifd, an ber Rufte von Pofilipo , Durpurfchneden (murex trunculus), die fich haufenweife in bem fandigen Bufen um tobte Rorper perfammeln. Der Anttelmurm fangt Die fleis nen Arabben, welche vielen Rifden, auch bem Gefchlechte ber Mabelfifche, gur Speife bienen.

Endich hat anch der Menich gerwift, fich der Schafthiere und Murmer zu bedienen, seinen Junger damit zu besfriedigen und seinen Geschmack zu reizen. Unter den Krebsen werden der Aruschrechtliche, nagen gegen, die Krabben, nagedes, sowold cancer gammarus, als sejulia \*\*) des Eine, für die die Bestätztsten gehalten. Bei den Romern wurden zur geit des Berfalls des Reiche, als man saft blos dem Wagen beiner, mit den seltenssen, auskladischen Fischen auch dies

<sup>&</sup>quot;) Der aus mehreren fleinen Anochen rundlich gebauete Sorper in der Mitte bes Seeigels. Arifioteles fannte ibn fcon, und beim Bafter ift er gut abgegeichnet und befchrieben. 3.

ee) Athenaeus Deipnosoph, L. III. p. 104.

Arten Schaltbiere und Gemurme gegeffen. Juben al befchreibt une bas Geprange, womit ber Seufchredenfrebe auf Die Tafel gebracht murbe .). Unter ben Rrabben ftanben Diejenigen in Berth, Die man bei Minturna fing ..), wie fie benn noch jest barin fteben. Eben fo bie, welche man beut gu Zage am Borgebirge ber Minerba und ben firenufifchen Infeln +) mit Reufen im Rothe fangt, inbem man fie mit gefalgenen Alfen antbbert 11). Die Ronchilien und Deeriget Dienten mehr bagu, ben Ggumen ju reigen, als gur Speife, wie Geneta fagt. Die Deerigel vom Borgebirge Die fenum. Die Ronchilien aus bem Lufriner Gee, bom Berge Cirs cello (bem Safen bon Cisceit) und bem Tarentinifchen Deera bufen maren beruhmt. Alle biefe Speifen, bie bloff junt Rigel bee Gaumene bienten, wurden um fo mehr gefchatt, je meiter bas Land lag, aus bem fie tamen, und mit je gros Berer Dube man fie berbeifchaffen mußte, wie bie Gatirens' fcbreiber ber bamaligen Beit es bezeugen.

- 5) Juvenal Sat. V. v. go.
- \*) Minturna, eine Stadt an dem Ausfluß bes Liris. Diefer ergoß fich in den jesigen Meerbufen von Gaeta, in Torra di Lavoro. 3.
- 4) Indlas Sienusa waren brei fohr fleine Infeln unter bemt Borgebirge ber Minerva (Promont. Minervae), alse wohl bie beut ju Eage fogenammen il Gatti, blitter (nethnisch dilider) bem hettigen Promont. Canutario, womit fich ber Golfo di Napoli fidio fichieft.
- 11) Und mit ber gesalgenen Meerelse ober Maifiche, Clupea Alofa Linn. Man ift noch jest in Reapel bie Seeigel, und mehrere ahnliche Thiere. 3.

Enbe bes zweiten Theils.

#### Erflarung der zweiten Rupfertafel.

Fig. 1. Die platte Krabbe (Cancer Depressus), ein Mannchen von natrisidere Bedje 22, a die dieben dußern Zeugungswaren, d. b. b bie deben geforen Krassen, c. c bie fteinern, o der Knub, best Ehieres mit den Kimsladen bebecht, m. m die Augen, n ein Sach, der die Brut eines Coflopen (monpoalus Cyclops) enthält, die an dem Darmsland befrieht (monpoalus Cyclops)

Fig. a. Das Beibchen ber platten Krabbe. a, a bie beiden dußern weiblichen Zeugungsglieber, b, b, b, b dußere Borften ober Jafern bes Schwanzes, c, c Waffe von Eiern an ben innern Jafern bes feftigt, d ber After.

Fig. 3. Die Salfte biefer weiblichen Rrabbe. a Luftrohren : Rorpet (corpi branchiali), bed unreifer Cierftod, n Gummiblase, m Scham.

Fig. 4. Der Leid diefe Weitdens oben bis an den Schmang entblößt, a. 2uftröhren Körper, d., d die deiten treim Steinme bes Eierfod's, d Lagz, im welcher fie sich in einem Körper vereinigen, e. ihr Ende, m Wagen, n Sind obes Darmfanals, o Huntz, wo sich ein fabensprungen Andalgs im den Darmfanals, o Huntz, wo sich ein fabensprungen Andalgs im den Darmfanals, o

Fig. 5. Gier Diefes Cierfiode, vier und fechgigmal vergroßert.

Fig. 6. Un ben Schman; gehangte und ichou befruchtete Cier. m fas ben ber Burgel, n Faben bes Leims ber Gier, eben fo vielmal vergrößert.

Fig. 7. Ei, bas ba eben auskommen will, eben fo vielmal vergroßert.

a Faben bes Leine, b Auge, centwickelter Theil, m hert, n Theil
bes Dottere noch nicht beutlich.

Fig. 8. Daffelbe Ei von oben ber gefeben. 2 Stirn bes Totus, b, b Mugen, c hert, m, m Dotter noch nicht beutlich.

Fig. 9. Bollommner Jotus aus bem Sie genommen und vergrößert. Fig. 10. Die Halfte bes Abpers eines mannlichen Arebses. a Ausfang des Doben, b Kannenn bes Hoben, wo er sich in die Nippen sent, e. dußere Zengungswarze.

Fig. 11. Derfeibe hoben. a ber Anfang (Ropf), b bas Enbe, m. m. Die Frangen.

Fig. 12. Samen aus bem Soben vier und fechigmal vergroßert. A unreife Dorgion, B reife. Fig. 13. Deibchen ber platten Rrabbe, an beren Schmange gwei Gade bes Cyflopen befefigt find.

Fig. 14. Sad bes Epflopen am Schwange bes Saftenetrebfes befeftigt. Fig. 15. Maffe unreifer Gier in biefen Saden enthalten, vier und fechgigmal vergrößert.

Fig. 16. a biefelben Gier ber Reife nabe, vier und fechigmel vergrb. Bert. b Schale Diefer Gier, woraus ber gotus o gefommen, vier

und fechzigmal vergrößert.

Fig. 17. Gierflod Des Oniscus fquilliformis aus bem Abrper bes Rrbfes genommen, in nathtlichte Große. Dein minber, a ein mehr reifer Rheil; in a find bie Gier großer abgebildet, als fie eigentlich find, um beutlicher ju fen.

Fig. 18. c biefe Eier bes Oniscus. m biefelben meiter entwidelt, n noch weiter, r.r bie Jungen, bie aus ben Giern tommen, alle

pier und fechzigmal vergrößert.

Fig. 19. Scheiben in bem Soben ber Seeaffel (Onifcus Oceanicus), bie ben Samen ausleeren, b, b vier und fechzigmal vergrößert.

Fig. 20, a Plattchen von einem Blatte ber Laduca marina logges macht, in nathrlicher Grobe. b. c. m. a Ei in ben kleinen Gallgemachfen biefer Platte enthalten, in ben verschiebenen Graben ihrer Entwickelung vier und schijemal vergrößert.

Fig. 21. Cannen ber Laduca, ein bundert und achtiemal vergedigert. Fig. 22. anhagiget best Magenumubes ber plateinen Kabeb, ber eine Bandrurm enthaltt. 2 Junit, wo fich die beiden Belenfe verbinen, ben, b. e Einmadhung eines deren, d'eliener Bandburm, bestehen, bem Andangel mit der Taudrigfeit fommt, alles vier und sechige mal verzibert.

# Anhang

## su ber Abhandlung

über

die Erzeugung der hartgratigen Fifche.

Als ich im ersten Theile diefer Abhandlung von ber Erzeugung ber hartgatigen Fische redere, betrachtete ich als den
Jauptgegenstand meiner Untersuchungen, den Fohns von ein Jauptgegenstand meiner Untersuchungen, den Fohns von ein der völligen Entwickelung. Diese Untersuchung stellte ich vorzähglich aber drei Attern vom Geschlechte der Nadelssiche (Syngnachus des Linn 6) an, nehmlich über die Meers nadel \*\*), das Geepferdern \*\*) und die Seenatter \*\*\*), Dies geschab besondern dem Dauch einer bie Ger in einem Beutet, der sich unter dem Bauche bilder, fallen lassen, und der der gerte bei die die einer beiten die Die Eine dann auch ausgerintet werden. Grieft ich während des Frühlings und zu Ansange des Gommers solche Kiefe, sonnte ich siere Brut in den verschieden Graden

<sup>\*)</sup> Syngnathus Acus. Ariftotelis Bedere,

<sup>\*\*)</sup> Syngnathus Hippocampus.

ooo) Syngnathus Ophidion.

## uber die Erzeugung ber hartgratig. Fifche. 177

der Entwicklung wahrnehmen, und nicht nur jedesmal die Art unterschieden, der diese Eier zugeschiene, sondern auch die Mutter. Won dem Eiern der hartgrätigen Tische, die den Wellen, oder Körpern im Weere anwertrauet werden, sann man, da es dieberisie sier schwer ist, die Butz zu erhalten; nur aus Wermuthung wissen, welcher Art sie zugeschören. Ich voll nun diesen Stoff noch einmal vornehmen, mit den mit genanteren Beschieden und mit Zeichnungen der Gegens fähnde selbst, da und so vielen wiederholten Beodachtungen entstanden sind, so aut, als es mit malstig ist, erkulurgen

Che ich mich in biefe Unterfuchung aufe neue einlaffe, will ich porber eine Schwierigfeit aus bem Bege raumen. bie uns anfftogen tonnte. 3m Linneifchen Onfteme mirb ber Songnathus gu einer andern Rlaffe gerechnet, nehmlich gu ben Umphibien; es fonnte alfo fcheinen, ale batte ich bie Art und Beife ber Erzengung ber hartgratigen Fifche an biefem Gefchlechte nicht binlanglich bewiesen. 3ch will mich jest in feine Museinanberfeting einlaffen, ob folche Thiere mit Recht von Linne in feinem Enfteme ber Ratur in bie Rlaffe ber Umphibien gefett find, ba hingegen bas Alterthum fie fur mabre Gifche hielt, mit ber Sabigfeit lebendige Junge gur Belt gu bringen; und ba die folgeaben Schriftfteller in ber Maturgeschichte fie megen ihrer Rnochen von knorpliger Gub. ftang auch bafur gehalten haben. Db ferner ber Charafter, ben Linn & Diefen Wafferthieren beilegt, nehmlich, baf ihre Lungen und Riefern willführlich wirten, richtig fei \*), ba ber unfterbliche Urift o teles mit Thatfachen und mit Granden bewiesen batte, baf bies eine phyfifche Ungereimtheit fet ...); baich mit Swammerbam an ben jungen Grofchen, mabs rend ber Beit, baf fie ale Rifchchen im Waffer wohnen, bie Riefern gefeben habe, und wie biefe burch ble Bewegung bes Baffere, bas burch ben Mund binein und burch bie beiben

Amphibia: Nantes. Branchiae et Pulmones fimul, arbitrarie respirantes.

Do respiratione, Tom, I, cap. 10. p. m. 725. Lut. Paris, 1649.

Pocher binten an ben Seitenausmuchfen wieber berausflieft. mirten; und wie nachher mit ber Bermanblung aus Rifchen in Rrofche, Die in ber Luft leben tonnen, Die Riefern aufboren, und bie Lungen fich entwideln : ba ich an ber Rieferne pride \*) gezeigt babe, bag bie angebliche Enngenrobre bas einzige Dafenloch ift, welches fie an ber Stirne bat; baff bie angeblichen Lungen smei Blatter mit Blutgefaffen finb. Die am Gingange bes Munbes fiehen, und burch beftanbiges Schlagen ben Ginfluf bes Baffere maffigen, bas, nachbem es bas Suftem ber Riefern benett, burch bie viergebn Rieferns Ibcher abfliefen muß; und baf an ben Blattern, Die bon ber Ratur ju Riefernbedeln ber hartgratigen Sifche bestimmt finb, an jebem ein 3meig biefer Riefern befeftigt ift, fo mie man an ben hartgratigen Rifchen born an ben Dedeln ben letten giemlich fleinen Riefernbogen befestigt fieht \*\*). Alle gewiß fann man annehmen, bag biefe Thiere, mas bas Arbembolen betrifft, ben hartgratigen Sifchen in allem analog finb; ba ibre Riefern nur eine menig verschiebene Bilbung haben. Dinficht ber Erzeugung find fie ben Umphibien, ober vielmehr ben Bhaeln aleich. Unbre find ben bartgratigen Rifchen in allem gleich , und in Rudficht ber gangen Beichaffenbeit bes Rorpers, find bie erften ben Umphibien felbft gleich, Die ans bern ben bartgratigen Rifchen. Die Ratur gebt ftufenmeife. und baber fommt et; baff pon bem Gefchlechte ber Rochen und Saien einige Arten Gier legen, Die in einer bautigen

<sup>\*) &</sup>quot;Petromyzon branchialis." Petromyzon gaudet perfectioribus pulmonibus, quam reliqui ordinis, et fiftula canalis defeendit in pulmones. Linnaeus Syft, Nat. T. I. p. 394.

<sup>&</sup>quot;) Es ift bereits in ber erften Rore S. 9. angezeigt worden, daß bie ietigen Nauraufinen fall einstimmt mieter zu ber Auftei, dung der Alten, gegen bie Weinung bes Lin at, jundafteben. Ich wie der Bereits de

## über die Erzeugung ber hartgratig. Fifche. 179

Schale verschloffen find, mabrend bag alle übrigen Urten bies fer Geichlechter lebendige Junge gur Welt briggen. Muf eine abnliche Beife ftebt bas Gefchlecht ber Rabelfische in ber Mitte; benn bie eine Urt legt ihre Gier entiloft, wie bie bartgratigen Sifche, und befestigt fie an ber Bruft, fo wie jene Rifche fie an (fremben) Rorpern im Deere befestigen; anbre Arten ber Rabelfifche bingegen laffen bie Gier in Beutel. Die bier bie Stelle ber Gebarmutter vertreten, fallen, moraus Die Jungen, wenn fie volltommen find, bervorgeben, gleicht man biefe Urten Dabelfifche in Sinficht ber Erzeugung mit ben bartgratigen, fo findet man fie in allem einander gleich. Sich bemerfte im Dai an ber Lamprete .) , baf ibre Gierfibde an Bau und Lage benen abnlich find, Die ich fonft an bem Meeraale gefeben habe: und in ber That ift bas Ges fcblecht ber Priden bem ber Murane ganglich analog. Die Urten ber Dabelfifche baben Gebarmutter (matrici), wie alle bartgratigen Sifche; Die Gier entwideln fich auf eben Die Beife; Die Jungen erscheinen in ihnen eben fo, wie wir fie in ben Giern bes Mehrenfisches gefeben baben; ibre Entwides lung geschieht auf gleiche Beife, und man barf baber mit Grund annehmen, bag alles übrige auch gleich fei, und baß man burch Beobachtungen an biefer Mrt Rifche basienige ergangen toune, mas man, aus Mangel an guter Gelegenheit, bei ben mabren bartaratigen Rifden nicht bat beobachten Fonnen.

Die drei obengenannten Arten Nabelfische, nehmlich im Werenadel, das Seepferechen mus die Sexuater, sind in unserm Weerbusen sehr jeding, und man fischt sie in Wenge mit den Nehen, womit man in geringer Entsenung vom Ufer die Keinen Fische sangt, dei und Frangaglia genannt. Da diese Arten unter einander zientlich glied sind, so will ich vorzäglich die Weernadel untersuchen, weil dese größer und häusiger ist. Der Mund der Meernadel ist verstängert und volle eine Trompete zusenmengebrückt; er wird am Ende mit

<sup>&</sup>quot;) Petromyzon marinus.

einem willführlich beweglichen Dedel verschloffen, ber wie eine Rinnlade auf untern Theile gelenfig ift. Etwas hinter ben Mugen liegen Die Riefernbedel. Gie find nicht frei, wie bei ben hartgratigen Sifchen, fonbern gang hinten am Rorper be-Blof in bem obern Bintel eines folden Dedels ift eine etwas weite Deffnung . Die fich mit ihrem eigenen bieg= famen Rande nach bem Millen bes Thieres, melches bas Waffer ein= und ausathmet, bffnet und fcblieft, inden bie beiben fleis nen Rloffebern meiter binter ben Riefernbedeln, und bie Rloffe febern auf bem Muden fich sitternb bemegen. ben Riefernbedel, fo zeigten fich mir bie rothen Riefern in funf Bogen, bie fchrag in ber genannten Soble liegen. Riefern find vermittelft einer unter ihnen liegenden Saut berbunben, und fleigen und fallen mit einander. Stach ich mit einer Dabelfpige in die Saut und in bie Blatter, Die einen -Bogen bilben und fich uber bem Bogen felbft gujammengichen, fo entbedte ich ein Blutgefaß, bas lange ber Bafis unter ber Dirnfchale fortlauft; etwas meiterbin aber entbedte ich fchrag gegen ber Saut aber, Die unter ben Rieferbogen liegt, Die Blutgefage, welche in biefe Riefern bineinbringen. Beim Deff. nen bes Bauchs bes Rifches, fand ich, bag er in bie Bruft und in ben Unterleib abgetheilt mar; nehmlich, in bie fleine Soble, Die bas Serg mit bem Unfange ber großen Gefage einschlieft, und in bie untere Soble. welche die naturlichen Eingemeibe enthalt. Um Boben bes Unterleibes, gwei Drittel von unten, liegt die Schwimmblafe, welche mit bem Darms felle verbunden ift. Diefe Blafe ift in ber Mitte fo enge aus fammengezogen, ale beftanbe fie aus Blafen. Gerabe über ber Blafe lauft ber Darmfanal, ber auffer ber Beit bes Trach= eigfeins zwei weife Rettforper an ben Geiten fubrt. Un ben Geiten bes Darme find, wenn ber Rifd nicht fchmanger ift. amei bunne burchfichtige meife enlinderformige Rorper. Ueber bem Darmfanal liegt bie Urinblafe, Die fich in ber Scham endigt. Die Leber befindet fich obermarts bes Anfange bies fer Soble. Gie ift vermittelft ibrer beiben Banber befeftigt und befieht aus zwei Lappen, wovon ber eine großer und lane

#### über die Erzeugung ber hartgratig. Sifche. 181

ger, ber anbre fleiner ift; an ber Spige bes fleineren Lappen. über bem größern, liegt bie Gallenblafe bon elliptifcher Sigue. In ber Bruft liegt bas Ders von prismatifcher Geftalt, und bat an ber Seite bas Dhr, in welches bie große Blute aber, bie von unten neben bem Rudarate berauffteigt, fich einmunbet und an bem Darmtanal einen Bogen macht. . Die Blutaber, Die aus ber Leber tommt, munbet fich gleiche falls bier ein. fo wie auch noch eine britte, bie porn an ber Birnichale rechts (wenn ber Rifc) auf bem Ruden liegt) bers Mus ber Spite bes Dergens erhebt fich bie Morte in tegelformiger Geftalt, wie bei allen hartgratigen Sifchen; fie theilt fich nachber in 3weige, Die ju ben beschriebenen Ries ferbogen geben. Beobachtet man biefe Rieferbogen unter einem Mifroftope, befonbere wenn fie gubor mit Quedfilber burch bie Morta eingespritt find, fo zeigt fich uber jebem Bogen eine boppelte Reibe Blatter, Die eine an ber einen. Die anbre an ber anbern Seite bes Ranals. Diefe Blattchen find etwas furt, und befteben aus einer fleinen Schlagaber und einer fleinen Blutaber , bie nicht weit auseinander liegen. Die Ranale find unter einander burch eine Reibe Queerblats ter perbunben, in beren Ranbe fich fur jebes Blatt ein Ras nalchen zur Kommunifation finbet. Trennt man biefen gangen Rorper ber Riefern von bem Anochen ber Birufchale, moran er bangt, fo fieht man, wie aus ben Rieferbogen Die Artes rienftammchen fommen , Die fich in einem Mittelpuntte vereinigen, aus welchem fie unten in brei Stamme anseinanber laufen, wovon ber eine an ben Gingemeiben bes Unterleibes geht, Die beiben anbern aber neben bem Rudgrate unter bas Darmfell, burch bie Soble bes Unterleibes binab fleigen. Diefe Riefern find alfo gar nicht bon benen verschieben, bie wir oben am Drachenbarfe befchrieben haben, nur bag bie Blattchen feinen fleinen Anochen haben, ber fie finst. wenig alfo biefe Thiere in Sinficht ber Erzeugung von ben bartgratigen Rifchen verschieden find, eben fo wenig find fie es in ber Urt bes Athembolens.

Rachbem ich einen Begriff pon ben Gingemeiben ber Dabelfifche gegeben, tomme ich nun zu ben Gierftoden und zu ber Entwidelung ber Gier, bis ber Rotus vollfommen ift. Deffnet man im Dai einen biefer Rabelfifche, wenn er fcmanger, und ber untere Theil bes Rorpers aufer bem Unterleibe noch unbeschäbigt ift, und nimmt man fobann ben Darmfanal binmeg : fo zeigen fich bie beiben Gierfibde. Die fich, ber eine an ber einen, ber anbre an ber anbern Geite, gaf. III. wie zwei lange Gacte von Golbfarbe in ber Scham endigen. Bei ber Durchfichtigfeit bes Sades entbedt man in Big. s. ben Gierfioden Die Gier , wovon ber großte Theil Die Groffe eines Sanfferns r. r bat, nebit einer Reibe anberer febr fleiner . Die alle in einer Linie fteben. Diefe Gierfibde merben bon, ber Saut bes Darmfells feftgebalten; aus ihrer Mitte geht die Blutaber, Die, nachbem fie fich über Die Schwimms blafe ausgebehnt, Die in ber Mitte ber Gierftode liegt, fich in ben Benenftamm fenft, ber neben bem Rudgrate lauft. Sat man biefe Gade, bie beu Gierftod ausmachen, gebffnet. alle bereite gereifte Gier abgefonbert, und bie innere Rlas che ber Gade unterfucht, fo finbet man, vermittelft bes Die froffone, bag fie aus einer mabren Dembrane befteben; man fieht alsbann ber Lange nach ben Git ber Gier in einer Reihe. und ertennt bie ftufenweife Entwidelung von ba an, mo fie noch burchfichtige Rernchen maren, fo wie mir es vorhin an bem Mehrenfifche gezeigt baben. Die fleine Deernabel ift von mir auf gleiche Beife in ihrer Schwangerichaft angto: mirt, und ich fand einen Gierftod von ber icon befdriebenen Beftalt . wie bei ber (arbfern) Deernabel. Die reifen Gier batten eine Schmefelfarbe, und bie unreifen fagen in einer Linie, in ber Gebarmutter. Enblich babe ich auch bas Sees pferbchen in eben bem Buftanbe beobachtet: bie Gierftbde maren wie zwei Stamme von elliptifcher Geftalt, und endigten fich in ber Scham; ihre garbe mar roth, wie Rirfchen.

Bei ber Mernadel und bem Seepferochen bereitet fich Die Gebarmutter fur Die Gier außerhalb bes Unterleibes; wie Dies anch Ariftoteles in ber oben angeführten Stelle icon

bemertt bat. Babrent baf bie Gierftbde bid und anges fcmollen find , fieht man ben Unterleib fich guunterft bffnen; es bilbet fich eine große Spalte von ber Scham bis an ben Schwang, und biefe Scheibe wird in mehreren Tagen ber Musgang ber Gier. Die Gier treten beraus und feben fich in Reiben an; Die erften nehmen ben untern Theil ber Scheibe ein, bie andern fullen nach und nach bie obern Theile, Dun fcblagen bie Ranber ber Deffnung gufammen und fcbließen fich feft au; und fo find bie Gier in ber Gebarmutter verfchloffen. Die innere Rlache biefer Gebarmutter befleibet fich mit einem . weichen, fcmammichten gleifche, woburch eine ungablige Menge Blutgefage laufen. In Diefem Rleifche, bas wie ein Ruchen ift, befeftigen fich bie Gier mit ibrer Schale, fo, baf es unmöglich ift, fie abzufondern, ohne einen Theil bes Bleis fches mit abgureifen ober bie Chale bes Gies gu berleten. Co mie ber Musgang ber Gier ftufenweife gefcbiebt, eben fo geschieht auch ihre Entwidelung. In ber erften Beit, ba Die Gier in Die Gebarmntter gegangen, find fie noch von eben ber Geftalt, wie in ben Gierftoden; fie baben nehmlich eine meide burdfichtige Schale, Die fehr menig weiße Reuchtigfeit enthalt, in beren Mitte ein großer Dotter fdmimmt, ber gans mit rothen Bledchen bebedt ift. Birb bas Gi gefocht, fo wird ber Dotter bart, wie ber Dotter ber fnorpligen Rifche. Benn bie Gier noch im Gierftode find, fieht man auf bem Dotter einen weißen Rled, wie beim Onbne, und wie ich bies auch am Gie bes Rochen gefeben babe, meldes in ber hautigen Scheibe eingeschloffen und mit Enveiß umgeben ift. Doch muß ich gefteben, bag man bie Darbe auf ben Giern ber Meernabel nicht fo beutlich fieht, wie an ben Giern bes Suhns, weil die Gier fo flein find, und die Rarbe ber Dotter weiß ift. Benn bie Entwidelung bes gotus am Dotter ans fangt, fo ift bie Darbe gang fichtbar, wie wir iest feben werben.

Den 21 Inlius fing ich eine große Meernabel, und fant, bag nur zwei Drittel bes Sactes mit Giern angefallt maren, bie von unten anfingen; alle lagen in dem mit Blut-

gefägen angefüllten Teiche, ber gu ber Beit bie gange Rlache Sig. 2. bes Cades befleibet. Die obern Gier maren bie uns reifften. 3ch fuchte fie von bem gaben Leime, ber fie umgiebt, aut trennen; und ba ich bie Schale (a a a) in ber Ditte burchbrochen batte, beobachtete ich ben Dotter bbb unter bem Difroffope. Sier fab ich in ber Mitte beffelben bie Rarbe mit einer groffen Reife Blaschen umgeben. 3ch beobachtete bie untern Gier aus bemfelben Gade. Mit blogem Muge entbedte ich nichts am Dotter, weil er gang burchfichtig mar; nur menn ich ibn abgefonbert in einem Baffertropfen unter bas gia . Mifroffop brachte, bemertte ich ben erften Unfana bes Rifchchens, bas auf und amifchen ber Substang bes Dots tere lag. Diefer Embryo hatte Mugen, zwei Schnare, bie bom Ropfe nach bem Schwange ju liefen, ber fich frummt und in a verschwindet, weil er an ber entgegengefetten Seite bes Dottere liegt; im Rorper fab man ben Anfang bes Ruds grates und ber Seitenmusteln. In biefem Buftanbe fab ich bie Bewegung bes Bergens nicht; und ich glaube, bag biefe aufgebort hat, ale ber Dotter ober Embryo bas Baffer berubrte. Diefer Berührung mar er ausgefett, weil bie aufere Schale, momit er feft an ber leimigen Dberflache bes Sades hing, gerbrochen mar.

## über die Erzeugung det hartgratig. Bifche. 185

Bon biefem Buftanbe bes Embryo gebe ich nun gu einem vollfommnern, wo ber Dotter fleiner geworben ift. und man mit Sulfe bes Ditroffope in bem Rorper 31g. s. c. permittelft feiner Durchfichtigfeit nicht allein bas Ders. fone bern auch ben gangen Lauf bes Blutes bemerten fann. Der Ropf bat Mugen, bie mie Dieren gebilbet find; ber Dund fangt an fich in eine Trompete an verlangern. Das Berg a hat unter fich bas Dhr, und fclagt fcon; bom Ropfe fentt fich bie Morta b b berab, und lauft lange bem Rudgrate, Deben biefem bebt fich bie boble Blutaber dd. Die in ber Spise bes Schwanges ihren Unfang nimmt, Die herabfteis genbe Schlagaber begleitet und fich ine Berg fenft. In bies fen beiben großen Stammen fieht man ben Lauf bes Blute in ber Schlagaber berabftromen, und in ber Blutaber fich ers beben. Bon biefen großen Stammen fonbern fich bie fleinen ab, bie ben Rorper burchfrengen und beren Ungahl und Lage fchmer zu bestimmen ift. Muffer biefen beiben Ranalen und ihren fleinen 3meigen, bemertt man an ber Bafie bee Unters leibes, baf fich von bem Stamme ber Soblader ein 3meig absondert, ber in z an ber Bafis bes Dottere fortgebt, mo er eine andre Blutaber antrifft, Die unter bem Dotter bers tommt und einen Sanf von x nach z macht, indef fich wieber eine anbre von x nach bem Bergen an bilbet. Dan fiebt, wie biefe beiben Ranale ans m nach z, und von x nach z einander entgegenlaufen, und in ooo unter ber Dberflache bes Dotters auseinander geben und bas Blut mit großer Defrigfeit in bas fcon ermabnte Bergobr ergießen. Dan fieht oft, bag bie beiden einander entgegengefetten Strome aus m nach z. und aus x nach z jufammenftogen; und ba bie Gewalt bes einen oft ftarter ift ale bie bes anbern, fo lauft bas Blut auf im= mer burch bie genannte Blutaber in ben Dotter. bie Entwidelung bes Rotus ju=, und ber Dotter an Umfang abnimmt, fieht man bie Blutaber, Die ibn umgiebt, fich ans rudgieben und mehrere Rrummungen machen. Dotter geht bie fleine Blutaber s, Die fich auch ine Dhr bes Dergens fentt. Muger ben genannten Ranalen trennt fich

vom Bergen felbit, ber andre Arterienfanal n, welches mahrfcheinlich die Schlagaber ift, die zu den Eigeweiden bes Um terfeibes gebort.

3/niegt ift das gifchen gang gefrummt im Gie, nur Gis. hat ce einen etwas gibßern Umfang; ce bat dann die Gestalt einen Bullommnen Thieres, ob ce gleich auf der Bruft einen Ausbruche ziegt, weil der Dotter noch nicht gang bich vergebr ist. endlich das gischen, voem der Gang, der die Gebärmutter, der Lange nach offen ift, und die Schanus au. ein gerbochen sind, der der gebreit und bist in nichte bon der Mutter verschieden, außer daß einen Geschwulft geigt, wo der Dotter gelegen hat, nab ween der Durchschöftlicht auch die Karbe bestieben.

Alle biefe Thatfachen habe ich aber nicht blog einmal, fonbern fo oft ich gewollt, gefeben, und mit einer folchen Deutlichfeit und Genaufgfeit, baf mir gar fein 3meifel mehr abrig bleibt. 3ch habe babei alle Unregelmäßigfeiten mit in Anfchlag gebracht, Die fich mir bei biefen Beobachtungen mes gen bes gezwungenen Buftanbes und bes naben Tobes bes Thieres barboten, und habe bie aufgezahlten Thatfachen bas burch befeftigt. Ich munichte, baf meine Lefer ber Beobachs tung beigewohnt hatten; benn fie murben bie Schonheit bes Gegenftanbes eingefeben haben, Die meber Beichnung noch Befchreibung fo vorftellen fann, wie er mar: bas gange Gy= ftem bee Blutumlaufe zeigte fich in Bewegung. Der Lefer erinnere fich , mas ich oben über bas Alustommen ber Gier bes Mehrenfifches gefagt, Die ich in ben Figuren g. g. ber erften Zafel porgeftellt babe. 36 unterfuchte nachher. auf welche Beife bas ins Berg gebrachte Blut ins Arterien= foftem geht; und ob ich gleich nicht bie Bewegung ber Rie, fern habe mabrnehmen fonnen , fo glaube ich boch , baf bas Blut burch fie burchgeht, ba man bei ben Riefern nicht bie Schwierigfeiten antrifft, wie bei ben Lungen; weil man feine Rommunifation unter ben Bergfammern annehmen barf. ba Diefe Thiere nur eine Dergtammer haben,

#### uber die Erzeugung ber hartgratig. Sifche. 187

Ariftoteles rebet in ber vorbin angeführten Stelle bon ben Jungen ber fnorpligen Rifche: pon ben bartgratigen batte er feine Thatfachen, um babon banbeln gu fonnen, weil es febr fchwer ift, Die Brut berfelben gu erhalten, und weil er feine Difroftove fannte. Dan fieht in ber Stelle gang beutlich. baß Uriftoteles von folchen Sifden rebet, weil er fagt: ibr Dotter fei an einer Schnur befeftigt, wie beim Dubne: burch bie Schnur laufe bie Blut- und bie Schlagaber. Die mit ber Blutaber gufammenhangt, auch Die Schlagaber bes Gefrbfes, Die Robre ber Schnur, Die mit bem Gingemeis benaange fortaefett wirb. Alle biefe Bahrheiten will ich in einer Abhandlung über ben Bitterrochen, ben glatten Sai und ben Rrotenhai nachftens befannt machen. In biefer Abhands lung wird fich ber Gang ber Datur bei bem Rotus ber barte gratigen und ber fnorpeligen Rifche mit einander vergleichen laffen. Bei jenen haben wir einen 3meig ber großen Bluts aber gefeben, ber aus bem Dotter einen Bogen macht, burch eine ungablige Menge Ranalden Die Reuchtigfeit bes animas Lifirten Dottere einfaugt, und unmittelbar ine Ders führt. Bei ben' fnorpligen wird biefer neue Bufat ber Materie im Blute ber Blutabern bes Gefrofes gemacht, Die fich, nach gus rudgelegtem Laufe . ine Berg fenten. Bas follen wir aber bon ben Schlagabern fagen, Die mir an ben Dottern ber barts gratigen Rifche nicht gefunden baben? Dan barf mit Recht annehmen, bag, fo wie man aus bem großen Ctamme ber berabfteigenben Morta 3meige nach allen Geiten geben fieht, eben fo auch einige zu bem Dotter geben, um ibm Leben gu geben, und baburch feine Subftang in mahre mirtfame thies rifde Subffang verwandeln zu tonnen. Das wird aber aus ber Blutater, bie ben Dotter umgiebt, wenn bie Saut, bie ben Dotter umgiebt , fich nun in bie Saut bes Unterleibes vermandelt, und ber Dotter fich in eine fehr fleine Daffe gus rudgieht und barauf verfdmindet? Es lagt fich fo ertlaren, baff, fo mie ber Dotter fleiner mirb, bie Mber, melde bie Gefalt eines Z annimmt, an Aftion abnehme und enblich

gang verschwinde, wenn ber Dotter ganglich eingesogen ift; benn am erwachsenen Thiere haben wir fie niemals gerfunden.

3ch muß noch bon bem fleinen Rabelfifch, ber Geenatter, reben, ben 2Billoughby Acus lumbriciformis aut ferpentinus genannt bat .), und beffen ich bei ben Alten gar nicht ermabnt finbe. Unfre Sifcher bermechfeln ibn mit anbern Rabelfifchen; man fangt ibn auch in benfelben Deben, und feine Schwangerichaft fallt in biefelbe Beit. Er bat gar Big. a feine Rloffebern . aufer auf bem Ruden. Der Ropf ift langlich, und am Enbe bat er einen fleinen Dedel ober bewegliche Rinnlade; an ber Bafis ber Riefernbedel hat er zwei-Deffnungen , um Baffer einzuathmen. Die Sant ift febr glatt, ber buntelgrune Grund bat gelbe Rleden. Der Gier= foct ift wie bei ber Deernabel gabelformig, wie ich auch bereits angemertt habe. Wenn er fich feiner Gier entladet, fo werben biefe in einen leimichten Teig gewidelt, an ber glache bes Unterleibes bis unter ben Schlund befeftigt, mo ber Rorper raub ift, um ber Brut einen befto beffern Schubort au geben. Diefes Raftum bat ber fchon angeführte Englanber an ben Ruften von Rornwallis bemertt. Go wie Die Gier arbffer merben . Ibft fich ber Teig auf . und trennt fich vom Unterleibe, Gine folche abgefonberte Daffe, Die an einem Big to. 3meige hangt, habe ich bier abgezeichnet. ber Entwidelung find bie Gier bei blogem Muge burchfichtig, ausgenommen ber Dotter, welcher eine grunliche Rarbe bat. Unter bem Difroftope fieht man ihre Echale mit fleinen Big. ... Frangen befleibet, Die bagu bienen, fie an bem Teige au befeftigen. Der Dotter ift mie amei Lappen gebilbet , ber entwickelte Sbtus liegt grabe fo, wie ber Abtus in ben Giern bes Mehrenfisches. Das Serg a gleicht einer weißen Blafe, und fcblagt unter ber Reble por bem Dotter. Der Gdmang frummt fich und mendet fich über ben Dotter.

<sup>\*)</sup> Sygnathus Ophidion Linnael. Historia Pifcium. Oxanii, 1686.

### uber die Erzeugung ber hartgratig. Fifche. 189

Sich beobachtete eine anbere biefer Meernattern, beren Gier reif maren, und beren Junge, wenn bie Schale gerbros chen murbe, fcon berausgingen. Much in biefem . 31g. 12. 13 Buftande zeigte bas Guftem ber Ranale bas Blut in ber Bes megung, Die es vom Sergen erhielt. Der Dorter a mar gu einem fehr fleinen Rorper amifchen ben Gingemeiben bes Uns terleibes geworben; man erfannte ibn an ber Karbe gig. 14. und an ber Lage. Dier zeigt er fich, wie er wieber in ben Uns terleib jurudgegangen ift, ober beffer ju fagen, wie fein Uns fang febr betrachtlich abgenommen bat; man bemertte auch Die Blutaber nicht, Die gegen bas Enbe feiner Entwidelung . ibn umgeben mußte. Alfo ift bie außere Saut bee Dottere Die außere Saut bes Thieres. Die Saut, welche eigentlich bie Materie bes Dottere einschließt, hangt mit bem Darmfanal bes Rbtus aufammen; benn bie Gubftang bes Dotters tann feinen andern Musgang haben , ale ben Ufter. Diefer Musgang burch ben After ift aber nicht mbglich, wenn ber Dotter wicht mit bem Darmfanal gufammenhangt. Dies fage ich nicht allein besmegen, weil bie an biefen Rifchen bemerften Thatfachen es lebren, fontern meil ich es auch an ben fnorpe ligen Rifchen bentlich bemertt habe. Bei biefen geht bie Das terie bes Dotters, Die nicht animalifirt merben fann , in ben Darm, und verbleibt bort einige Beit. Daben wir an biefen bartgratigen Rifchen, ale bem Mehrenfische und Diefen Meers nabeln, ben Daftbarm besmegen nicht angefchwollen gefeben, fo rubrt bies baber, bag biefe Materie bes Dotters, bie weit fluffiger und bunner ift, ale bei ben fnorpligen, unmittelbar burch ben Ufter geht, ohne fich bafelbit ju verweilen. Und auf die Beife laffen fich Sallers Grunde fur Die Boreris ftens ber Reime bei ben bartgratigen Rifchen weit beffer beweis fen, ale bei ben Bogeln und ben fnorpligen Sifchen.

Nachdem ich fo vieles über die Erzeugung der Meers nacht ngeigt babe, mußte ich auch etwas don der Art fager, wie die Mannchen das Weitben befruchten. Aber wo find diese Mannchen, da ich nach so vielen wiedershoften

#### 190 Anhang ju ber Abhandinng ic.

Seltionen immer nur Welbchen mit Eiern ober unreifen Gebärmittern gefunden habe? 3u meinem größten Bergnügen babe ich gefunden, daß dies Kaftum von dem berühmten Hern germ Pallas seit 757 auch geschen und bemertr ist 3). Wet weiß, wenn diese Kaftum glactich bearbeitet wird, ob es nicht Gelegenheit zu einer andern lichtvollen Wahrheit giebt?

\*) Spicilegia Zoologica. Fafcic. VIII. p. 32.

#### Erflarung der dritten Rupfertafel.

Fig. 1. Cierftod der Meernabel in naturlicher Grobe. 2, 2 die beis ben Ameige bes Gierftods. n, n Benenftamme. r, r berausges nommene Eier. m harnblafe. s ber After mit einem Thoile bes boben Darms, t die Scham mit ihrem Andingfel.

Fig. 2. Ein Ei, wo in bem Mittelpuntte bie Entwidelung anfangt.
aaa eine gerriffene Schale. bbb ber Dotter mit bem Anfange
ber Entwicklung, vier und fechziamal vergroßert.

Fig. 3. Gin anderer vergrößerter Dotter, welcher ben barin ente midelten gotus jeigt und in a fich unter ben Rorper beugt.
Fig. 4. Gin anderes Gi mit einem mehr entwidelten Rotus. 222

jerbrochene Schale Des Eies. b, b Dotter mit bem gotus. c bas berg beffelben.

Fig. 5. Ein fleimer mehr entwickelter gotus in naturlicher Große.

Fig. 6. Derfelbe vergrößert. a das Herg, d. d die freibligende Murta, c berabliegende Hohalder, da aufftigende Hohalder. m Burdt, wo fich der Inseig me von der Hohalder die fleibligen. m Burdt, wo fich der Inseig me von der Hohalder abfendert, der fich im Bergen a enttelder. Der andre Ebeil von x entlader fich gleichfals im Horzen. seine ander fleine Butuader, die aus bem Dotter jum Dergen gebt. n ein Arterienpweig, der ju den Sinserweichm des Unterteibes des Murteriebes de

Fig. 7. Ein mehr entwickelter gotus in natürlicher Große.

Fig. 8. 3mei vollfommne Sotus, Die im Baffer fich bin und her bewegen.

Fig. 9. Die Mermatter (Sygn. Ophidion), in naturlider Grobe. a ber After. b bie Schum. Bon a nach o ber Ort, wo fich bie Eier befeftigen m Rinnlade. n ber Ort, wo fich bie Rieferne bfinung offnet.

## 192 Erflarung der dritten Rupfertafel.

Fig. 10. b Brut ber Gier, von ber Bruft bes Fifches getrennt, und an einem Zweige a hangenb.

Fig. 11. Ein austemmendes Ei biefer Brut vier und fechigmal vers gribert. a Berp bet gotus. a ber Ropf mit ben Angen. b ber Dotter, an weichem ber Roper noch befeftigt ift. c auf ben Dots ter gurcderbogener Schwang.

Fig. 19. Mehr entwidelte Gier, ein wenig vergrößert.

Fig. 13. Junge, Die aus Diefen Giern gefommen find.

Fig. 14. Diefer Botus vier und fechgigmal vergroßert. 2 ber Dots ter, ber fich in ben Unterleib gefentt hat. b Ende bes Grimne barms.



Lesson Le Grund

.







to the tyle

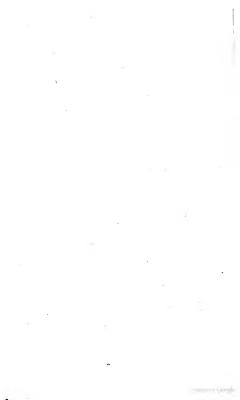







